AP Management of the service of the

Moche Ander

Sweezer zum Verleg

cht für Giffmit

Dehn Monaten in a conversation of the conversation of the Point will you a conversation of the conversatio

MIL WON

en un

E FLORE DE DE

nen Weinschade

st so le sich ausmane

15. Januar Wester

Gefangene

ः ३: ३:चह्निक्

generalitet og

- Laten des des

g am di Marika

Get ungren Eriefe.

on Managin Program

TOTAL CHARLES AND MARKET

an same 47e

Set Willer 3 fet

.....eret

in Schießstand

or Samueisis

on gestem dire <mark>krab</mark>

angeren With Service

а на Вискифф

Total In William

hner kehren zu

int comme

فينسان وروا

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Istiftung bei Ses

· Ettini

- 2 HE

Tel unsere heripa k

nder-sprikting

ableziott signer

Wenderische k

TERLEI

ar leistel

n sie viele michie

Se there

7.2

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 297 - 51.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140.00 Din. Luxemburg 22.00 lfr. Misderlande 2.00 hfl. Norwegen 7.50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6.50 skr. Schwede 1.80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

# **TAGESSCHAU**

Wahlchancen: Jüngste demoskopische Erhebungen über die Wahlaussichten in Berlin, im Saarland und Nordrhein-Westfalen signalisieren gute Chancen für Diepgen und Zeyer. (S. 4)

Ausreise abgelehnt: Die "DDR" verweigerte dem Ostberliner Schriftsteller Lutz Rathenow die Teilnahme an der Lesungs-Reihe Bremen literarisch". Rathenow teilte mit, die Ablehnung stehe offenbar im Zusammenhang mit seinem Buch "Boden 411", das in der "DDR" auf Kritik gestoßen war.

Beziehungen: Nach Einschätzung des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Fehrenbach ist die Bundesregierung nach "anfänglichen Schwierigkeiten an einer Normalisierung der Beziehungen zum DGB" interessiert. (S. 10)

FDP: Die FDP soll schärfer die Unfähigkeit der Grünen zum politisch notwendigen Kompromiß und deren gefährlichen Kurs in der Außen- und Friedenspolitik herausstellen, fordert FDP-Generalsekretär Haussmann. (S. 10)

Entscheidung: Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen will am 4. Februar entscheiden, ob die erste atomare Wiederaufbearbeitungsanlage der Bundesrepublik Deutschland in Dragahn (Niedersachsen) oder in Wackersdorf (Bayern) errichtet wird.

Spionageprozeß: Das oberste Gericht Vietnams verurteilte in Ho-Tschi-Minh-Stadt fünf von 21 Angeklagten in einem "Hochverrats"-Prozeß zum Tode. (S. 7)

> Rüstungsausgahen: Auf Empfehlung einer von Ministerpräsident Nakasone eingesetzten Kommission soll Japan seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Angesichts einer "veränderten militärischen Lage" sollte die bislang beachtete Ein-Prozent-Grenze des Bruttosozialprodukts für die Verteidigung überschritten werden.

Krise in Israel: Der Likud-Block hat den Koalitionspartner, die Arbeiterpartei, aufgefordert, nach dem Rücktritt des Ministers Peretz die Regierungskrise zu beenden. (S. 7)

Golfkrieg: Irakische Maschinen bombardierten erneut einen Tanker nahe dem iranischen Ölhafen

Teheran: Die vier Entführer des kuwaitischen Verkehrsflugzeuges werden in Teheran vor Gericht gestellt, kündigte die iranische Presseagentur Irna an. Ein Termin wurde nicht genannt.

Vorwurf: Ein Mitarbeiter der Botschaft Irans in Bern soll den Sprengstoff für den Anschlag auf Unterkünfte von US-Marines in Beirut besorgt haben, berichtet "Reader's Digest". (S. 7)

#### ZITAT DES TAGES



99 Wenn Sie mit uns der Ansicht sind, daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf, dann führen Sie ein Ende der unmenschlichen Kriegsführung gegen einzelne Deutsche an Mauer und Stacheldraht herbei

Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß in einem Appell an den "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker

### WIRTSCHAFT •

VW: Der Volkswagen-Konzern hat Opec: Ihren Richtpreis für Rohöl mit einem Umsatzsprung von 40 in Höhe von 29 Dollar pro Barrel auf 45 Milliarden DM 1984 das Er- will die Opec verteidigen. Auf ihtragstief in den vergangenen Jahren überwunden. In den USA wuchs der Verkauf gegenüber dem Vorjahr um 16,4 Prozent auf 250 000 Einheiten. (S. 14)

Elektrohandwerk: Nach einem nominalen Umsatzzuwachs von 1,5 Prozent auf 20,5 Milliarden DM 1984 rechnet die Elektroindustrie aufgrund der schlechten Lage in der Bauwirtschaft, der Sparpolitik der öffentlichen Hand und einer wachsenden Konkurrenz mit einem "schweren Jahr" 1985. (S. 11)

rer Genfer Konferenz sucht sie einen neuen Konsens, um den Ölpreisverfall zu stoppen. (12)

Börse: Am Aktienmarkt setzte sich eine freundliche Tendenz durch. WELT-Aktienindex 158,1 (157.7). Auch am Rentenmarkt hat sich die Stimmung deutlich ge-BHF-Rentenindex bessert. 102,867 (102,843), Performance-Index 112,397 (112,307). Dollar-Mittelkurs 3,0944 (3,0965) Mark. Goldpreis je Feinunze 308,25 (315,00)

### KULTUR

Film: Erstlingsfilme stehen auf den Programmen der deutschen Kinos, Doch im Gegensatz zu früher ist politisches Sendungsbewußtsein verschwunden. So konnte etwa der Film "Abwärts" von Carl Schenkel, dessen Bekenntnis zur Unterhaltung vor Jahren als Sakrileg galt, Triumphe feiern. (S. 19)

in Berlin gestorben. Platte, Darsteller zahlreicher Charakterrollen im Film. Fernsehen und auf der Bühne, debütierte 1925 als Shylock auf der "Düsseldorfer Freilichtbühne". Bekannt wurde er vor allem als Komiker. (S. 19)

Tod eines Schauspielers: Der

Volksschauspieler Rudolf Platte

ist gestern im Alter von 80 Jahren

### **SPORT**

Tennis: Noch vor Abschluß der beiden letzten Einzel hat Schweden das Davis-Cup-Finale gegen die USA gewonnen. Die Schweden führen mit 3:0. (S. 9)

Ski: Überraschend siegte die Schweizerin Vreni Schneider beim Weltcup-Riesenslalom in Santa Catarina, Maria Epple-Beck wurde Dritte. (S. 9)

### AUS ALLER WELT

Stefan Morsch gestorben: Der an Blutkrebs leidende 16jährige Stefan Morsch aus Birkenfeld an der Nahe ist in Seattle/USA gestorben. Dem Jungen war Anfang August im Fred-Hutchinson-Krebsforschungszentrum als erstem Deutschen Knochenmark eines fremden Spenders eingepflanzt worden. (S. 20)

Verwirrung: Der Entführungsfall Wagner bereitet der Münchener Polizei weiterhin Kopfzerbrechen. Nachdem der Polizeipräsident Wagner als Drahtzieher der "Entführung" bezeichnet hatte, soll er nun wieder Opfer sein. (S. 20)

Wetter: Stark bewölkt mit Regen. Um vier Grad.

US-Außenminister

Zufrieden mit der Reise

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Moskaus Weg, Pekings Weg - Leitartikel über den Weltkommunismus

Die neuen Medien: Der Staatsvertrag - Schlacht um Macht und Money-Von Erich Vogt

Landesbericht Berlin: Gefahr der Überalterung scheint gebannt -Von H. R. Karutz

Raumfahrt: Discovery-Flug beunnihigt Moskau - Technische Überlegenheit der USA

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 6

Wannseekonferenz" Schach: Kasparow überraschte beim Titelkampf im siebten Zug mit einer Neuerung

Mehr Realismus in Europa" -

Fernsehen: Die Schreibtischmör-

der - Paul Mommertz' TV-Spiel

Geburtstag: Der Literat Armin Richholz ist 70 Jahre alt - Wer seinen Augen traut

Umfrage: Heimcomputer erleben Umsatzboom – Wer den Weih-S.6 nachtsmarkt beherscht

# Karlsruhe: Kohl handelte bei Nachrüstung korrekt

Es bedarf keines Stationierungs-Gesetzes / Klage der Grünen "unbegründet"

Die Zustimmung der Bundesregierung zur Nachrüstung mit den ameri-kanischen Pershing-II-Raketen und Cruise Missiles ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Bundesregierung habe die Rechte des Bundestages nicht dadurch verletzt, daß sie ohne ein förmliches Gesetz dieser Nachrüstung zugestimmt habe. Mit dieser Entscheidung wies der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts ge-stern eine entsprechende Organklage der Bundestagsfraktion der Grünen zurück. In dem in Karlsruhe mündlich vom BVG-Präsidenten Professor Wolfgang Zeidler vorgetragenen Urteil heißt es, der Antrag der Grünen sei "unbegründet". Die dem Bundestag nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 24 Absatz 1 Grundgesetz zustehenden Kompetenzen seien durch diesen Beschluß der Regierung "nicht verletzt oder gefährdet" wor-

Im einzelnen erklärt das höchste deutsche Gericht (nur der Verfassungsrichter Mahrenholz stimmte der Entscheidung des Zweiten Senats des BVG nicht zu), die Zustimmung nierung sei "kein Vertragsschlie-Bungsakt" nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, nach dem Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, der Zustimmung in Form eines Bundesgesetzes bedürften. Dies sei in der umstrittenen Frage der Stationierungs-Zustimmung weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar".

Das BVG verweist darauf, daß die Begrenzung der den gesetzgebenden Körperschaften durch diese Vorschrift eingeräumten Mitwirkungsbefugnisse bei der staatlichen Willensbildung" gerade ein "Element der Gewaltenteilung" sei. Eine "Erweiterung dieser Befugnisse" auf andere als die im Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 genannten Akte wäre ein "Einbruch in zentrale Gestaltungsbereiche der

"Die grundsätzliche Zuordnung der Akte des auswärtigen Verkehrs zum Kompetenzbereich der Exekutive" beruhe "auf der Annahme, daß institutionell und auf Dauer typi-

XING-HU KUO/DW, Karlsruhe der Bundesregierung zu dieser Statio- scherweise allein die Regierung in hinreichendem Maße über die personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten verfügt, auf wechselnde äußere Lagen zügig und sachgerecht zu reagieren und so die staatliche Aufgabe, die auswärtigen Angelegenheiten verantwortlich wahrzunehmen, bestmöglich zu erfüllen", heißt es in der Entscheidung.

> Das BVG teilte auch nicht die Auffassung der Grünen - sie waren in Karlsruhe durch Otto Schily und Waltraud Schoppe, die Bundesregie-rung durch Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) und den Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Altenburg, vertreten -, daß durch die Zustimmung zur Stationierung neuer Raketen Rechte des Bundestages "verletzt oder gefährdet worden seien", wonach die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen nur durch Gesetz erfolgen könne. Nach Artikel 24 Absatz I Grundgesetz habe der "Gesetzgeber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang" Hoheitsrechte übertragen würden. In diesem

# Hessen-SPD setzt auf die Grünen

Druck auf Börner / "Quadratur des Kreises" in der Landtagsfraktion

D. GURATZSCH/DW, Wiesbaden In der hessischen SPD wächst der Druck auf Ministerpräsident Holger Börner, nach Wegen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Grünen zu suchen. Wie gestern der Sprecher der SPD, Zinnkann, bestätigte, hat der südhessische SPD-Vorstand schon am vergangenen Freitag in einem zunächst nicht bekanntgewordenen einstimmigen Beschluß die SPD-Minderheitsregierung aufgefordert, an der "Architektur einer neuen Politik" festzuhalten.

Die von SPD und Grünen gesetzten "Gegengewichte" zu Bonn hätten über Hessen hinaus Hoffnung geweckt und ermutigt. Landesvorstand und Landtagsfraktion sollten alles ihnen Mögliche tun, gegebenenfalls auch über Teilhaushalte und Vorschaltgesetze nachdenken, damit der degonnene dolltische weg einer Zu sammenarbeit mit den Grünen wieder geöffnet wird". Neuverhandlungen mit den Grünen bei einem Scheitern des Haushalts hatte auch schon der Stellvertreter Börners, Finanzminister Hans Krollmann, gefordert.

### Gesetzentwurf über Steuerreform Flüchtlinge zugestimmt

HEINZ HECK, Bonn Das Bundeskabinett hat gestern dem Gesetzentwurf über die Steuerreform zugestimmt. Das Gesetz, das eine zweistufige Steuerentlastung 1986 und 1988 von über 21 Milliarden Mark (einschließlich Kirchensteuer) vorsieht, soll bis zur Sommerpause 1985 verabschiedet sein.

In der ersten Stufe werden vorrangig Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen und Familien mit Kindern entlastet. Die Steuersenkung beträgt rund elf Milliarden Mark: Die Kinderfreibeträge werden von 432 auf 2484 Mark je Jahr und Kind und die Grundfreibeträge von 4212/8424 auf 4536/9072 Mark für Alleinstehende/Verheiratete erhöht. Hinzu kommt eine Senkung des Steuertarifs um etwa 3,7 Milliarden Mark

1988 kommt durch Tarifkorrektur eine weitere Entlastung von rund 9,2 Milliarden Mark hinzu. Die Kirchensteuereinnahmen gehen infolge der Steuerreform 1986/88 um insgesamt rund 1,05 Milliarden Mark zurück (WELT vom 14. 12.).

Nach Einschätzung des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Ernst Welteke, sei bei der Suche nach Lösungen der politischen Krise um den hessischen Landeshaushalt 1985 aber "nach wie vor alles offen". Die SPD werde ihre Verhandlungen mit CDU und FDP im Januar fortsetzen, kündigte Welteke gestern nach einer knapp zweistündigen Fraktionssitzung der 51 sozialdemokratischen Abgeordneten in Wiesbaden an. Auch mit den Grünen solle noch gesprochen werden.

In der Sondersitzung seien unterschiedliche Meinungen geäußert worden, ohne einen Trend anzudeuten, sagte Welteke. Die Grundstimmung der hassischen SPD entspreche der "Quadratur des Kreises: Grünen nicht nachgeben; FDP hat uns vor zwei Jahren verraten; Große Koalin – seht euch das in Bonn an". Zu Überlegungen, die Grünen könnten ihre harte Haltung gegenüber den Sozialdemokraten aufgeben, wenn die SPD einen Zeitplan für den schrittweisen Verzicht auf die Kernenergie präsentiere, meinte er, das signalisie-

# Schicksal der bleibt ungewiß

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist gestern zum Auftakt eines dreitägigen offiziellen Besuchs in der CSSR mit dem tschechoslowakischen Außenminister Bohuslav Chnoupek zusammengetroffen. Im Mittelpunkt der Unterredung standen die Ost-West-Beziehungen vor dem Hintergrund der für Januar vorgesehenen amerikanisch-sowjetischen Gespräche in Genf. Genscher hat, wie aus Delegationskreisen verlautete, über die kürzliche NATO-Tagung berichtet, während Chnoupek den östlichen Standpunkt in Fragen der Rüstungskontrolle und Abrüstung betont habe. Unterdessen herrschte weiter Ungewißheit über das Schicksal der 70 "DDR"-Bewohner, die in der Prager Botschaft Zuflucht gesucht haben, um die Ausreise in den Westen zu erreichen. Genscher wird außerhalb des offiziellen Besuchs-Programms kurz vor seinem Heimflug am Donnerstag mit den "DDR"-Flüchtlingen sprechen. Seite 2: Entspricht inhaltlich

Eine solche Position \_muß man sich genau angucken, darüber kann auch gesprochen werden". Wenn die Grünen den Ausstieg aus der Atomenergie wollten, die von der SPD als Übergangsenergie" betrachtet werde müßten sie notwendige Haushaltsmittel bewilligen.

re Bewegung bei der Umweltpartei.

sterpräsident, Holger Börner, die sozialdemokratischen Parlamentarier während der Sitzung über seine Treffen mit den Landesvorsitzenden von CDU und FDP, Walter Wallmann und Wolfgang Gerhardt, informiert. Bei den Begegnungen am Montag in Wiesbaden sei von den Liberalen die Bereitschaft zur Verabschiedung eines im Sinne der FDP geänderten Etats bekräftigt worden. Dagegen habe die Union deutlich sie eine Beteiligung an der Landesregierung anstrebe. Mit den Gesprächen, die zu keinen erkennbaren Ergebnissen geführt hatten, wollte sich am Dienstag abend auch der SPD-Landesvorstand befassen.

# IG Metall gegen politische Streik-Ziele

DW. Düsseldorf Die IG Metall geht auf Distanz zur britischen Bergarbeitergewerkschaft National Union of Mineworkers

(NUM). Aus der Unterstützung britischer Bergarbeiterfamilien könne nicht geschlossen werden, daß sich der Vorstand der IG Metall mit den politischen Zielen der NUM identifiziere, heißt es in einem vom IG-Metall-Vorsitzenden Hans Mayr unterschriebenen Brief an die britische Gewerkschaft. Zu einer "Nationalen Informations- und Koordinierungskonferenz" am 12. Januar 1985 in Essen werde die IG Metall keine Delegierten entsenden. "Es ist auch niemand autorisiert, im Namen der IG Metall dort zu reden beziehungsweise Erklärungen abzugeben." Auch der DGB-Vorsitzende Ernst Breit wies darauf hin, daß die Essener Konferenz, zu der ein "Koordinationsbüro britische Bergarbeiter" mit der Anschrift "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Stadtverband Wuppertal", eingeladen habe, keine DGB-Veranstal-

# Börners Nein wirkte wie ein Tiefschlag

Beim Medien-Staatsvertrag unterlief SPD eigene Position / "Schwierig für Rau"

In der Bonner SPD-Zentrale wurde

bereits unmittelbar, nachdem man den ersten Schrecken über das unerwartete öffentliche Nein von Hessens Ministerpräsident Holger Börner zum Medien-Staatsvertrag überwunden hatte, eine der eigenen, offenen Flan-ken entdeckt: "Dies wird schwierig für Johannes Rau." Der bayerische Ministerpräsident bestätigte postwendend, wie richtig diese Prognose in Richtung auf die WDR-Pläne des nordrhein-westfälischen Regierungschefs war. Er werde mit Nachdruck dafür werben, daß öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten nicht mit privaten Anbietern gemeinsam ein Programm über den künftigen Direktsatelliten senden und damit der ARD Konkurrenz machen könnten.

Börners öffentliches Nein - geäu-Bert wenige Stunden nach einer ge-

SPD-Vorstands und überraschend, nachdem der Hesse am Morgen noch lange in der Bundeshauptstadt mit Parteichef Willy Brandt zusammengesessen hatte - bringt die sozialdemokratischen Medien-Politiker in große Probleme: Verhandlungsführer Klaus von Dohnanyi hat damit in der Runde der Ministerpräsidenten heute keine Verhandlungsbasis mehr gegenüber den Unions-Regierungschefs, wurde in der "Baracke" erkannt, auch wenn der bayerische Staatssekretär Stoiber gestern die Bereitschaft zu einer weiteren "Verhandlungsrunde" signalisierte.

Bisher hatten die Sozialdemokraten immer auf die Rechtsauffassung gepocht, daß ein Staatsvertrag über die Medien und die Satelliten-Nutzung "von allen" unterschrieben werden müsse. Plötzlich könnten sie in

genläufigen Erklärung des Bonner die Situation gezwungen werden, daß sie diese eigene Position aufgeben und sich damit völlig in deren Hand begeben" müßten.

Das öffentliche Nein Börners hat wie ein Tiefschlag im Ollenhauer-Haus gewirkt, zumal es völlig unvorbereitet abgegeben wurde. In Bonn kann man es sich nur so erklären, daß der hessische Politiker, mit seinen Regierungs- und Koalitions-Probleme überhäuft, nicht auch noch Ärger mit der eigenen Basis insbesondere in Hessen-Süd anzetteln wollte, die bereits seit langem den gefundenen Me-dien-Kompromiß ablehnt. In der Bonner Baracke wird schon mit dem Gedanken gespielt, als letzte Lösung einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen, auf dem der Medien-Kompromiß dann unter großem Krach durchgepaukt" wird.

Seite 2: Das letzte Gefecht

#### **DER KOMMENTAR**

# Ein Schlußpunkt

destagsabgeordnete fürchtet, daß nach dem Karlsruher Urteil in der Stationierungsfrage die Pershing II und Cruise missiles höhere "Weihen der Verfassungsmäßigkeit" erhalten hätten, was den politischen Kampf gegen die Nachrüstung erschwere. So kann man es, wie immer man die Wortwahl einschätzen mag, jedenfalls in der Sache einschätzen. Den Bürgern der Bundesrepublik ist vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden, daß die Nachrüstung ohne verfassungswidrigen, die eigene Souveränität preisgebenden Übergriff erfolgte. Und: daß \_jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, daß mit der Zustimmung zur Stationierung Angriffsabsichten verbunden wären" - falls dies wirklich noch jemandem ins Stammbuch geschrieben werden mußte.

Da hat sich also eine Kampagne unter dem prüfenden Blick der Richter als Schaumschlägerei erwiesen. Ihre Luftigkeit wird an den Einwänden des einzigen Richters erkennbar, der gegen das Urteil gestimmt hat: Ließe man die Stationierung ohne förmliches eigenes Gesetz zu, meinte Ernst Gottfried Mahrenholz, so könnte die Bundesregierung demnächst auch andere Hoheitsrechte auf die NATO oder auf die USA als Bündnispartner übertragen, falls dies

Alfred Emmerlichs Klage ist ins Verteidigungskonzept der verständlich. Der SPD-Bun- NATO passe. Tatsächlich hat die NATO passe. Tatsächlich hat die Bundesregierung kein neues Hoheitsrecht auf die NATO oder die USA übertragen, sondern es ist bei den bisherigen Regelungen geblieben. Die Stationierung von Atomwaffen auf unserem Boden zu unserem Schutz war und ist im NATO-Vertrag (im Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland) Geschäftsgrundlage, ebenso die Tatsache, daß der Präsident der Vereinigten Staaten über den Einsatz bestimmt. Hier hat sich nichts geändert außer der Qualität der Waffen, aber die Qualität der Waffen pflegt sich im Laufe der Jahre zu ändern; auch das ist Geschäftsgrundlage des Bündnisvertrags.

Bleibt also letztlich die nicht nur juristische, sondern – da hat Emmerlich durchaus recht die auch politische Klarstellung für den Bürger, daß die Strategie der Abschreckung nicht gegen die Verfassung des demokratischen Rechtsstaates verstößt. Wobei das, was hierzu über das Thema Gewaltenteilung gesagt wurde, ebenfalls bedacht werden darf. Es ist mehr als ein technischer Hinweis darauf, welche Säulen des Rechtsstaats im vorliegenden Fall woffir zuständig sind. Es läßt sich indirekt daraus auch etwas ableiten zur Frage, ob diese Säulen von der Straße ber unter Druck gesetzt werden dürfen.

# Ali Agca: Der Papst ist wie Nach Weltekes Darstellung hat der SPD-Landesvorsitzende und Mini- ein Bruder, er ist so gut

A. CALABRO, Rebibbia Dieser Mann ist zu bekannt geworden, auf zu üble Art: Mehmet Ali Agca, der Türke, der am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz zu Rom den Papst zu ermorden versuchte. Sein Kopf wirkt ein wenig zu groß im Verhältnis zu seinem mit der Zeit abgemagerten Körper. Er trägt den zuckertütenfarbenen Pullover, den alle Welt kennt. Das Gespräch mit ihm, das die WELT exklusiv in Deutschland verbreitet, führte die Journalistin Antonietta Calabro von der italienischen Zeitschrift "Il Sabato". Es schildert die Begegnung Ali Agcas mit Papst Johannes Paul II. und die Wandlung. die sich in dem Attentäter vollzogen

hat - nach seinen eigenen Worten. Bei meinem Besuch im Gefängnis von Rebibbia", berichtet Antonietta Calabro, "sah ich seine Karteikarte ein. Sie ist leer. Keine Besuche eingetragen. Ich fürchte, er könne sich verflüchtigen wie er angekommen ist. Noch nie hat jemand mit Mehemet Ali Agca sprechen können. Ich erkläre ihm, wer ich bin, daß - wenn er einverstanden ist - der Gegenstand unserer Unterhaltung ein anderes Gespräch sein wird, nämlich das mit dem Panst. Der Besuch des großen Verzeihens. Er ist einverstanden."

Calabro: Herr Agca, wie haben Sie reagiert, als Sie erfuhren, daß Johannes Paul II. Sie besuchen woll-Ali beginnt zu sprechen, mit tiefer

Stimme, die Worte abwägend. Ali Agea: Ich war sehr glücklich. Unser Gespräch war sehr offen, sehr menschlich. Dafür bin ich dem Papst

Calabro: Wie haben Sie erfahren, daß er kommen würde?

Ali Agea: Ich erfuhr es aus dem Fernsehen.

Calabro: Haben Sie darum gebeten, ihn zu sehen? Ali Agca: Sagen wir ja: Ich hoffte, ihn früher oder später treffen zu können. Daß er mich besuchte, hat mich nicht überrascht. Ich war schon zwei Jahre in Italien, hatte Gelegenheit gehabt, die Mentalität des Papstes zu verstewar auch unsere Begegnung ganz

drücklich unterstreichen. Calabro: Welche Bedeutung messen Sie Ihrer Begegnung mit dem Papst bei? Heute, nachdem ein

und gar menschlich, persönlich, au-

Berhalb jedes juristischen und politi-

schen Kalküls. Das möchte ich aus-

Jahr vergangen ist? Ali Agca: Sein Besuch ist der historische Beweis dafür, daß Versöhnung möglich ist. Immer, für alle. Ich hoffe, daß die Begegnung zwischen Johannes Paul II. und mir auch in Zukunft für die ganze Menschheit von Nutzen

Calabro: Was meinen Sie damit? Ali Agea: Ich habe die Hoffnung, daß der Vatikan der Sache des Friedens in der Welt dienen kann. Wenn man die Wahrheit der Fakten anerkennt, ist die Menschheit einem endgültigen Zusammenbruch nahe. Nur der Papst und der Vatikan können diesen Zusammenbruch verhindern. Meiner Meinung nach hängt der Friede weder von Moskau noch von Washington ab.

Calabro: Ja, aber was hat das mit Ali Agca zu tun? Ali Agea: Ich gebe zu, daß es vielen seltsam erscheint. Aber wenn sie die Fakten wüßten...

• Fortsetzung Seite 10

Die »Berlin« kommt zurück: Rund um die halbe Welt, durch den **Indischen Ozean und** den Suez-Kanal nach Venedig.



fernöstlichen Gewässern kehrt die »Berlin» auf einer großartigen Reiseroute zurück: von Singapur unter anderem nach Penang, zu den Andamanen, nach Sri Lanka, Cochin, Bombay, Djihouti, Jemen, Aqaba, Sharm-el-Sheikh, Safaga, Athen und Venedig

Es ist vielleicht keine Jungiernreise, aber eine Kreuzfahrt, die ein Datum in der deutschen Kreuziahrttradition markiert; schließlich kehrt ein Schiff dieser Qualität und dieses Anspruches nicht alle Tage nach Europa zurück.

Die Reise der Berling, 35 lage, ab DM 6.700,kann auch in zwei Segmenten gebucht werden: Singspur-Bornbay, 16 Tage, vom 8-24.2.1985, ab DM 4.890,- Bombay-Venedig 21 Tage vom 22.2-15.3.1985 ab DM 4.390,-.

Nach zweijährigem Kreuziahrtendienst in Im nächsten Jahr wird die »Berlin« in den beliebten Fahrtgebieten des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres, der Norwegischen Fjorde und der Ostsee während der dort günstigsten klimatischen Bedingungen kreuzen.





# Entspricht inhaltlich

Von Ernst Cramer

Man muß den nachstehenden etwas komplizierten Satz langsam auf der Zunge zergehen lassen: "Insgesamt entspricht der Besuch" – des Außenministers Hans-Dietrich Genscher in Prag – "nach den Auffassungen der Bundesregierung inhaltlich dem, was Herr Gorbatschow in London die Fördenung gutnechberlieber Perioden und der Zusamenschlichen rung gutnachbarlicher Beziehungen und der Zusamenarbeit in Europa durch Vertiefung des europäischen Entspannungsprozesses und der Schaffung fester zweiseitiger Beziehungen auf der Grundlage der Schlußakte von Helsinki genannt hat."

Dieses Zitat ist der Schlußpunkt einer Erklärung, die der Regierungssprecher Peter Boenisch am Montag in Bonn abgab. Zur Begründung von Genschers peinlicher Reise in die Tschechoslowakei wird also eine Außerung eines Mitglieds des Moskauer Politbüros, Sekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und potentiellen Nachfolgers von Staats- und Parteichef Konstantin Tschernenko herangezogen. Es wird so getan, als verstünden die Machthaber im Kreml unter gutnachbarlichen Beziehungen, unter Entspannung, unter Zusammenarbeit dasselbe wie wir im Westen; als wäre die tägliche Verletzung der Helsinki-Vereinbarung in Fragen der Menschenrechte durch alle kommunistischen Länder eine Quantité négligeable.

Jahrelang hatte man den sozialliberalen Regierungen in Bonn unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt zu Recht vorgehalten, ihre angebliche Ostpolitik sei in Wirklich-keit nichts anderes als eine Hinnahme der Westpolitik des Kremis. Die damais propagierte Entspanung habe per saldo dem kommunistischen Osten wesentlich mehr Vorteile gebracht als dem Westen, von den betroffenen Menschen ganz zu schweigen. Mit geringfügigen Variationen wurde aber diese Politik der Entspannung, zu der auch immer wieder Vorleistungen gehörten, auch von der derzeitigen Regierung fortge-setzt. Genscher führte ganz einfach weiter, was er auch jahre-lang vorher praktiziert hatte. Und Helmut Kohl griff nicht ein.

Die englische Premierministerin ist da ganz anders. Über ihren Gast aus Moskau sagte sie: "Herr Gorbatschow vertritt sein System. Ich vertrete meines. Auf dieser Basis haben wir vernünftig miteinander gesprochen." Nur auf einer solchen Basis kann man auch miteinander reden.

# Grüne Vergiftung

Von Dankwart Guratzsch

Was die Grünen veranstalten, läßt sich längst nicht mehr als "Kinderkrankheiten" verniedlichen. Der Kampf zwischen "Realpolitikern", die mit anderen Parteien zusammenarbeiten wollen, und "Fundamentalisten", die eine solche Zusammenarbeit an überhöhten Forderungen scheitern lassen möchten, geht, wie der Frankfurter Grünen-Bundestagsabgeordnete Joschka Fischer sagt, an die "Grundlagen der Partei".

Auf dem Bundesparteitag in Hamburg vor einer Woche haben die "Realos" zwar noch einmal die "Autonomie" der Landes- und Kreisverbände gerettet. Aber als der Bundesvorstand gewählt wurde, schaffte es nur ein einziger "Realpolitiker", wenigstens als Beisitzer hineinzurutschen. Das heißt, daß die Programmarbeit noch stärker als bisher von Leuten der "Z-Fraktion" aus den alten K-Gruppen, von Fundamentalisten und "Traditionssozialisten" bestimmt wird. Leute, für die nach Meinung des Frankfurter "Realo"-Grünen Daniel Cohn-Bendit "Bolschewist" noch ein Ehrentitel ist.

Die "Realos" fühlen sich mit Methoden aus der K-Gruppen-Praxis ausmanovmert. Die "Fundis", so ihr Vorwurf, lancieren "kadergeschulte Leute" in Schlüsselpositionen, verordnen "Parteirason", handeln "autoritar", "zentralistisch", "sektiererisch" oder praktizieren, wie jetzt bei der Listenaufstellung für die Kommunalwahl in Frankfurt, mit der Drohung einer Parteispaltung "Erpressung" und "politische Vergewaltigung".

Das einzige überregional bedeutende "realpolitische" Bündnis, die rotgrüne Zusammenarbeit in Hessen, ist gescheitert. Das Bild der Partei beginnen Leute zu prägen, die den Abriß der Hochhäuser, die Stillegung der U-Bahnen und die absolut "autofreie Stadt" fordern. Auch die "sozialen Bewegungen" werden zur Belastung. Wenn, wie bei der Demonstration in Hanau am Wochenende, kein Massenaufgebot mehr zustande kommt, aber mitmarschierende Chaoten den Nimbus der "gewaltfreien Aktion" zerstören, verlieren die Grünen sogar bei den eigenen Leuten die Aura des Hoffnungsträgers. Der Bundestagsgrüne Fischer könnte sich als Prophet erweisen: "Wir enden im radikalökologischen Selbstmord."

# Das letzte Gefecht

Von Eugen Wolmarshof

Es ist ein weiteres Beispiel von unzähligen. Im Auslandsstu-dio des Dritten WDR-Fernsehens kamen bei einer Sendung über Afghanistan praktisch nur kabulhörige bzw. moskauhörige Stimmen zu Worte. Die Sprecher des afghanischen Widerstandes protestieren. Aber unser Monopolfunk läßt sich prinzipiell von keinem Protest anfechten, weil er, und er allein, die deutsche Kultur wahrt.

Die Kultur eines Volkes drückt sich freilich nicht in Sendungen à la Dallas aus, sondern in seinem Verhältnis zur Freiheit. Wenn nun diese Art von Kabul-Fernsehen nur Teil einer allgemeinen Diskussion wäre, so müßte man sich gewiß ihrer schämen, man könnte aber auf die Gegenstimmen hinweisen. Hier kann man das nicht. Der deutsche Äther wird von einer einheitlichen Stimmen- und Stimmungsmache beherrscht.

Und das Monopol will dafür sorgen, daß auch weiterhin möglichst keine anderen Stimmen gehört werden. Jene SPDund Grünen-Kreise, die Börner daran hindern, selbst den jämmerlichen Staatsvertragsentwurf von Bremerhaven in obendrein "modifizierter" Form zu unterschreiben, pokern hoch. Sie wollen offenbar durch Hinauszögern eine Lösung durchsetzen, bei der dem freien Fernsehen endgültig die Luft genommen wird - durch Auflagen aller Art, die die Offentlich-Rechtlichen nicht treffen; vor allem aber, indem noch mehr Werbung für sie abgesaugt wird.

Risikolos ist das Unternehmen nicht. Hinter dieser Blockadetaktik der SPD- und sonstigen Linken steht die durchaus richtige Einsicht, daß kein Staatsvertrag und keine "Bestandsund Entwicklungsgarantie" den öffentlich-rechtlichen Funk retten kann, wenn erst die freien Sender die freien Bürger erreichen. Offenbar hofft man blindlings: Zeit gewonnen, alles gewonnen. Aber das freie Fernsehen kommt im neuen Jahr, mit oder gegen Börner. Und je bösartiger der Freiheit der anderen entgegengearbeitet wird, desto deutlicher wird auch dem Bundesverfassungsgericht vor Augen geführt, daß es hier nicht um eine kulturell höherstehende Sendeform geht, sondern um einen Machtkampf unter der Gürtellinie.



Student nach Prag

# Moskaus Weg, Pekings Weg

Von Carl Gustaf Ströhm

Die kommunistische Weltbewegung, soweit es sie als einheit-liches Gebilde überhaupt noch gibt ist zwischen die Mühlsteine ihrer beiden Giganten geraten. Während in China die herrschende Reformgruppe um Deng Xiaoping im Parteiorgan "Volkszeitung" erklären ließ, Marx, Engels und Le-nin könnten nicht auf alle Fragen der Gegenwart eine plausible Antwort geben, registriert man in Moskau eine genau entgegengesetzte Tendenz. Im Kreml herrscht offenbar die Meinung, man werde mit Hilfe eines einzigen Mannes die Antwort auf alle oder zumindest auf die meisten Fragen finden. Es handelt sich um den Mann, den Nikita Chruschtschow auf dem XX. Parteitag 1956 als Massenmörder entlarvt hat: Josef Stalin.

Wie weit sich der Abschied von den "Klassikern" des Marxismus-Leninismus in China bereits durchgesetzt hat, sei dahingestellt; auch in Peking gibt es einen dogmatischen und einen opportunistischen Flügel, die beide die Reformer bremsen könnten. Aber ganz läßt sich die Ent-Ideologisierung nicht mehr zurückdrehen. Ein Marxismus-Leninismus, der nicht "alle" Fragen zu beantworten vermag, ist als alleingültige "wissenschaftliche" Lehre aufgehoben.

China macht also den Versuch, sich von den Fesseln einer die Entwicklung bremsenden Ideologie zu befreien. Die Sowjetunion dagegen wird heute von der Sehnsucht nach einer festgefügten Ideologie heimgesucht. Und von der Sehnsucht nach einem "starken Mann", der einstmals die Macht und Größe des

Imperiums verkörperte. So berichten jugoslawische Kommunisten mit tiefem Unbehagen von einer in Moskau um sich greifenden Rehabilitierung Stalins als Heerführer, als Parteiführer, als einer der "großen Revolutionäre" von 1917. Schriftsteller, deren Namen bisher kaum jemand kennt. attackieren plötzlich ihre berühmten Kollegen, die während der Entstalinisierung" Kritik am sowjetischen Diktator gewagt hatten. Der XX. Parteikongreß und der "Entstalinisierer" Chruschtschow verschwinden im Gedächtnisloch des Sowjetkommunismus.

Der neue Kult nimmt ähnlich groteske Formen an wie zu Lebzeiten Stalins. Da berichtet in der Zeitung "Sowjetskaja Kultura" der

neunzigjährige Iwan Papanin, seinerzeit Leiter einer sowjetischen Arktis-Expedition: "Ich erinnere mich gut an die Lehren, die mir Genosse Stalin erteilte." Stalin als Polarforscher! In einem Fernsehfilm nimmt ein Fabrikdirektor am Telefon militärische Haltung an, als die Stimme Stalins aus dem Hörer klingt.

Es ist seltsam, wie eine Bewegung und ein Imperium, die einst im Namen der "lichten Zukunft der Menschheit" angetreten waren, sich auf die Flucht in die Vergangenheit begeben. Dabei kann die Re-Stalinisierung zwar in der Sowjetunion zweifellos gewisse Kräfte mobilisieren: nämlich alle jene, die in einer Politik der harten Hand die Lösung der Probleme sehen. Zugleich aber ist der Rückgriff auf Stalin eine zweischneidige Angelegenheit. Immerhin leben noch Millionen von Menschen, die entweder persönlich von Stalins Repressionen betroffen wurden oder deren Angehörige im GULag verschwan-

Noch ungünstiger muß die Verherrlichung Stalins in den osteuropäischen Staaten oder auch in den kommunistischen Parteien des Westens wirken. Da wie dort war man heilfroh, den "weisen Lehrer" los zu sein. In manchen osteuropäischen Ländern stehen heute Kommunisten an führender Stelle, die selbst Opfer des Stalinismus waren. Was etwa mag der ungarische Parteichef Janos Kadar empfinden, der in der Zeit des Stalinismus Haft und Mißhandlungen erleiden muß-



Zuflucht bei einem Toten: Stalin

te? Was empfinden die polnischen Kommunisten, wenn der Name des "großen Heerführers" lobend genannt wird, der einst gemeinsam mit Adolf Hitler die polnische Nation teilte?

Für die jugoslawischen Kommu-nisten stellt Stalins Aufwertung die Frage, ob damit nicht auch die sowjetischen Beziehungen zu Bel-grad in eine neue Phase treten könnten Schließlich betrachtet die jugoslawische KP ihren Kampf gegen Stalin und gegen den Stalinismus als Grundelement, ja, als Rechtfertigung ihrer besonderen

Bliebe es nur bei historischen Erinnerungen aus Anlaß des "40. Jahrestages des Sieges über den Faschismus", so wäre das bedenklich genug. Aber in einem totalitären System bleibt eine solche Entwicklung nicht auf halbem Wege stehen. Schon liest man in der parteitheoretischen Moskauer Zeitschrift "Kommunist" ein Lob auf Stalins Wirtschaftspolitik, die das genaue Gegenteil von Reform, Lebensstandard, Konsum und Marktwirtschaft war. Auf einer ideologischen Konferenz in Prag holten die Sowjets das Projekt einer kommunistischen Weltkonferenz wieder hervor. Es wurde von einigen moskautreuen Parteien begeistert aufge griffen, von anderen dagegen, etwa der japanischen KP, als schlecht getarnter Disziplinierungsversuch abgelehnt

Das Wiederauftauchen Stalins erfolgt zu einer Zeit, da sich nicht nur in China, sondern auch in Osteuropa viele kommunistische Führer überlegen, ob das aus der Sowjetunion importierte Gesell-schafts- und Wirtschaftssystem samt seiner Ideologie überhaupt noch eine Zukunft haben kann. Die Führungsmacht der "sozialisti-schen Gemeinschaft" bietet ihren Verbündeten und Vasallen aber keine Führung, sondern nur den Rückgriff auf Dogmen und auf eine Persönlichkeit an, die beide den Menschen kein Paradies auf Erden beschert haben. Eine Zukunftsperspektive, die mehr als erzwungene Loyalität bewirken kann, ist das kaum. Und wer einen Toten noch dazu so einen Toten - heraufbeschwören muß, der zeigt wenig Vertrauen in die Lebenden.

# IM GESPRÄCH Herminio Iglesias

# Zum Auftakt eine Spaltung

Von Manfred Neuber

In Argentinien versucht der um-strittene Gewerkschaftsfunktionar Herminio Iglesias, im amorphen La-ger der Peronisten die Rolle des maßgeblichen Sprechers zu übernehmen und sich mit Unterstützung anderer Parteien zum Oppositionsführer auf-

zuschwingen. Als kürzlich das Bündnis der Peronisten mit drei oppositionellen Grup-pierungen auf Betreiben Iglesias' besiegelt wurde, strömten mehr als hunderttausend Anhänger in den Luna-Park von Buenos Aires. Diese neue Formation könnte zu einer ersten Herausforderung für Präsident Raúl Alfonsin und seine Radikale Bürgerunion werden.

Mit Iglesias paktiert die Bewegung des Expräsidenten Arturo Frondizi, die Konservative Volkspartei des ehemaligen Vizepräsidenten Vicente Solano Lima und die Linke Volksfront des nationalistischen Schriftstellers Jorge Abelardo Ramos. Frondizi und Solano Lima gingen schon früher Allianzen mit den Peronisten ein.

In der eigenen Partei hat Iglesias viele Widersacher. Er wird für die Niederlage bei der Wahl im Oktober 1983 verantwortlich gemacht, weil er enge Kontakte zum diskreditierten Militärregime unterhielt. Man bewundert seinen die Massen begeisternden Stil und fürchtet seine scharfe Zunge. Iglesias gilt als entschiedener Anti-

Bewerkstelligt Iglesias das Heraufziehen einer neuen Mehrheit in Argentinien? Zunächst braucht er den Beistand der drei Blockparteien, um sich dank des gesteigerten politi-schen Gewichts in der peronistischen Bewegung durchzusetzen. Gelingt ihm das, können sich die Helfer anderer Couleur eine Teilhabe an der Regierung nach einem Wechsel in Buenos Aires versprechen.

Während andere peronistische Politiker nach ihrer Wahlschlappe eine abwartende Haltung zu Alfonsin einnahmen, spielte sich Iglesias mit aktiver Opposition in den Vordergrund. So stritt er auch jetzt gegen das von der Regierung mit Chile ausgehandelte Abkommen zur Beilegung ihres Grenzstreites am Beagle-Kanal. Auf diesem Kurs versagten ihm die neuen



Fehischlag

Koalitionspartner allerdings die Ge-folgschaft. Statt dessen fand sich Igle-sias in einer Front mit Admiral Isaac Francisco Rojas, ehemals Vizeprasident, General Roberto Camps, früher Polizeichef von Buenos Aires, und General Luciano Benjamin Menen dez, dem Besetzer von Port Stanley auf den Faikland-Inseln.

Beagle-Kanal:

Iglesias' Ambitionen kam die deso-late Lage an der Spitze der Peronisten-zugute. Die offizielle Präsidentin der "Gerechtigkeits-Partei", Isabelita Peron, kann von Spanien aus keine wirksame Lenkung ausüben. Zwar gilt das hierarchische Führerprinzip bei den Peronisten, was jedoch Flü-gelkämpfe und politische Lähmung nicht verhindern kann. Iglesias wurde zum Generalsekretär der Partei gewählt. Aber 310 von 629 Delegierten verließen am Sonntag den Jahreskongreß der Partei, um sich in einem eigenen Parteitag zu versammeln. Unter anderem spielte der Führungsstil von Iglesias eine große Rol-

le in der Kritik. Der stärkste Einfluß auf die peronistische Bewegung geht nach wie von vom gewerkschaftlichen Dachver-band CGT aus. Iglesias kommt aus den Syndikaten. Sein Wechsel auf die Zukunft könnte in einer Neuauflage des Zusammenspiels zwischen peronistischen Gewerkschaften und nationalistischen Militärs bestehen.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

Frankiurier Rundschau Sie schreibt zur aufgeschobenen Rotation Schilys:

Für den Prominenten wird die Rotation also nicht ganz, aber doch ein bischen außer Kraft gesetzt. Nicht bedacht haben die Grünen dabei aber wohl, daß sie mit diesem Beschluß die Rotation grundlegend verändert und damit ad absurdum geführt haben. Die Mär von der beliebigen Ersetzbarkeit eines Politikers ist zusammengebrochen. Denn was Schily legen billig sein. Andere Abgeordnete haben gewiß auch gute inhaltliche Gründe, ihre Arbeit in den Ausschüssen des Bundestages fortsetzen zu

### Ruhr-Nachrichten

Die Dortmunder Zeitung schreibt zum 8. Mai 1985:

Diesen Tag ohne Zwiespalt zu be-gehen wird kaum möglich sein. Denn vor 40 Jahren wurden die Deutschen nicht nur vom Nazismus befreit, sondern sie erlitten auch die demütigendste Niederlage ihrer Geschichte. Die Kapitulation setzte dem Sterben und Vernichten auf dem Schlachtfeld ein Ende, doch für viele Deutsche begannen mit Gefangenschaft, Verschleppung, Vertreibung und Hunger neue Zeiten des Leidens. In der Folge des 8. Mai wurde den Deutschen die Chance eines Wiederanfangs zuteil. Aber sie mußten auch erfahren, wie die Nutzung dieser Chance eine Teilung nicht zu überwinden vermochte, die bis heute schmerzlich andauert und die nicht zuletzt auch Ursache dafür ist, daß des 8. Mai 1945 hüben ganz anders als drüben gedacht wer-

# RHEINISCHE POST

Der levantinische Großmeister eines kleinen Staates führt einer zweigeteilten Welt vor, wie man alle fünf Jahre die Fronten wechseln und dabei noch kräftig kassieren kann. Maltas Premier Dom Mintoff flog gestern nach Moskau ... Ein Verteidigungsbündnis mit Tripolis führt Mintoff zwangsläufig zu einem engeren Anschluß an den großen Bruder in Moskau. Im Kreml sieht man ihn nicht ungern, auch wenn man weiß, daß der listenreiche Malteser ein höchst unsicherer Kantonist bleiben wird. Ein zweites Grenada im Mittelmeer zu schaffen, ohne selbst voll in Erscheinung zu treten, muß ein verlokkendes Spiel für die Sowjets sein.

### MAINPOST

Die Würzburger Zeitung meint zum Medl-en-Staatsvertrag; Es ist verständlich, daß um den Medien-Staatsvertrag hart gepokert wird. Jedes Bundesland will mög-

lichst viele und gute UKW-Frequenzen und Satellitenkanale für die nach seinem Mediengesetz zu schaffenden neuen Programme. Und die Frage, wie hoch künftig die Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind, hat direkte Auswirkungen auf die Chancen der privaten Programman bieter. Weil aber hart gepokert wird, sollte man auch nicht jedes Wort .... allzu ernst nehmen. Am Ende ist eine Einigung doch wahrscheinlich

# Anti-Amerikanismus und neudeutsche Naivität

Die Care-Pakete geraten in Vergessenheit / Von Curt Riess

Das Phänomen des Anti-Ameri-kanismus befällt in zuneh-mendem Maße Teile Westeuropas, wobei es sich genaugenommen um eine Anti-US-Welle handelt, weil weder die Kanadier noch die La-teinamerikaner davon betroffen sind. Dabei wird mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt, daß die Amerikaner nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa von Hitler befreit haben, oder doch zumindest entscheidend an dieser Befrei-

ung mitwirkten. Demgegenüber schenken die anti-amerikanischen Kräfte ihr Gehör gern den Russen, die predigen, sie seien die Befreier, wobei sie verschweigen, was der Hitler-Stalin-Pakt (der Ribbentrop-Molotow-Pakt) zum Zweiten Weltkrieg beigetragen hat,

Auf den ersten Blick scheinen die Vereinigten Staaten populär in Europa, sogar in der Sowjetunion, zu sein. Überall, wo man sie kaufen kann, trägt man Blue Jeans, überall trinkt man Coca Cola. Überall, auch in den Ostblockstaaten, spielt man Jazz und tanzt Rock 'n' Roll.

Überall spielt man amerikanische Filme; zumindest im Westen sind sie erfolgreicher als etwa deutsche oder französische.

Eine solche Liste könnte ad libitum verlängert werden, sie führt jedoch nicht zum Kern des Problems. Denn der Anti-Amerikanismus ist keine Auseinandersetzung mit dem American way of life, sondern eine Gefühlsaufwallung gegen die Prinzipien der Washingtoner Politik. In westeuropäischen Zeitungen merkt man immer wieder, wie wenig die Schreiber von ihr halten. Nun, der offizielle Anti-Amerikanismus der Sowjetunion ist begreißlich: Da die Kommunisten die Weltherrschaft erringen wollen, müssen ihnen die USA viele Domen im Auge sein.

Der wachsende Anti-Amerikanismus in der Bundesrepublik ist dagegen nur schwer nachvollziehbar. Hat man hier vergessen, was die Amerikaner in den ersten Nachkriegsjahren getan haben? Die unzähligen Care-Pakete, die Millionen Amerikaner an Millionen Deutsche schickten, von denen sie manchmal nicht mehr kannten als Deutschland in den Grundfesten den Namen und die Adresse? Hat man den Marshall-Plan vergessen, diesen grandiosen Wiederaufbauhilfeplan? Hat man vergessen, wieviele Deutsche nach dem Krieg verhungert wären ohne diese Hilfe? Hat man Amerikas Standfestigkeit als die Russen Berlin blockierten, vergessen?

Man hört kaum noch etwas davon. Hingegen werden die Stimmen lauter und häufiger, die vor einer zu großen Abhängigkeit der Bundesrepublik von den Vereinigten Staaten warnen, bis hin zu extremen Schriften, die ihre Truppen hier "Besatzer" nennen. Doch sie übersehen die einfache Tatsache, daß die Deutschen sich nicht allein gegen die Sowjetunion wehren könnten; weder gegen einen eventuellen Angriff, noch gegen dauernden politischen Druck.

Auch wird der Glaube der Amerikaner an große Ideen häufig mit Naivität" bezeichnet und verwechselt. Als 1929 und in den folgenden Jahren die Weltwirt-schaftskrise die USA genauso wie

erschütterte, wählten die Deutschen Hitler, die Amerikaner Roosevelt. Wer war da naiv? Und kamen nicht die besten Dramen der letzten fünfzig Jahre aus den Vereinigten Staaten, und brachten die Amerikaner nicht (neben Israel) die besten Musiker in die Alte Welt? Und erst die Wissenschaftler: die weitaus meisten Nobelpreise gehen seit Jahrzehnten nach Amerika. Wer ist da naiv? Aber das alles wird in den Hin-

tergrund gedrängt. Die Amerikaner haben jetzt wieder Reagan ge-wählt, wird unheilschwanger betont. Es heißt, der macht Dummheiten. Übrigens: welcher Politiker macht eigentlich keine? Aber alles in allem hat er nichts getan, was ihn zur "Gefahr" für die Welt werden ließ, wie die Anti-Amerikaner tönen. Er hat vorübergehend – kaum zwei Wochen lang - Grenada besetzen lassen. Schnell waren die Vergleiche mit Afghanistan zur Hand, die für die Kämpfer im afghanischen Widerstand eine Beleidigung

Die neudeutschen Prediger nutzen jeden kleinen Anlaß, die amerikanische Gefahr zu beschwören. Sie mögen dafür knallharte poli-tische Gründe haben oder selbst naiv träumen. Sie mögen die Größe des amerikanischen Ideals des freien Individuums nicht fassen können und sich deshalb lieber unter den Schutz eines anti-individuellen Sozialismus flüchten. Sie mögen über einen Anti-Amerikanismus, den sie an den hier stationierten US-Truppen ausleben, für sie verfügbare, gefährliche neue nationale Emotionen entfesseln wollen. Sie mögen mit ihren "anti-imperia-. listischen" Phrasen auf die USA zielen, aber unsere Wirtschaft mei-

Das alles hat nur einen Haken. Wenn das so weitergeht, werden die amerikanischen Stimmen lauter, die für einen Abzug aus Europa plädieren. Und dann werden wir vielleicht die Russen besser kennenlernen. Es bleibt zu wünschen. daß dann die Möglichkeit zu einem ebenso freien Anti-Sowjetismus





Die Schlacht der Medien um Macht und Money

Am 1. Januar 1985 ist es soweit: Das Kabel- und Satelliten-Fernsehen hält seinen Einzug. Neben den öffentlicht-rechtlichen Anstalten können dann auch private Veranstalter Fernsehen machen". Das bedeutet: größere Programmauswahl, mehr Unterhaltung, mehr Information. Jedoch nicht für jedermann, da noch nicht alle rundfunkrechtlichen Probleme geklärt sind

Von ERICH VOGT

The street of the

The Bridge of the Control of the Con

Benjama k

ATT OFF AND

Section for Proceedings

Species and

Letterne austren i

Wild Film

S. S. S. S. S. P. CO.

17.2 Februaries La

Tuest Lente lesse

Tia Ce L

वेदन हो मुख्य **छा**ई

े अस्ति के

Ser Faret un and

The Telling II R

The End of the

322 Car 4 Car

e i detide 🛌

- 1 . Sec. Net285

ANDEREN

VINIPOST

THE PARTY OF THE P

A STATE OF THE STATE OF

eute sollte in Bonn ein Staats-vertrag über die neue Medien-struktur unter Dach und Pach gebracht werden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) äußerte sich auf der jüngsten Sitzung der Rundfunkkommission am 14. Dezember in Hannover zuversichtlich über den Verlaufder Verhandlungen. Mit etwas Glück und gutem Willen werden wir uns am 19. Dezember einigen", meinte Vogel.

Davon ging man auch im SPD-Parteivorstand, drei Tage später, am 17. Dezember, aus. Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi sagte im Anschluß an die Beratungen in Bonn, daß es zwar noch Punkte gebe, über die weiter verhandelt werden müsse (zum Beispiel über die endgültige Verteilung der 4 TV-Kanäle auf dem deutschen direktstrahlenden Satelliten "TV-SAT" und die Definition einer "Entwicklungs- und Bestandsga-rantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk"), jedoch glaube er nicht, daß die Parteibasis die Schlußberatungen torpedieren werde.

Dafür sorgte wenige Stunden später sein hessischer Amts- und Parteikollege Holger Börner. Er werde den Staatsvertrag über die Neuordnung des Rundfunkwesens nicht unterzeichnen, erklärte er, da "die medienpolitischen Forderungen der SPD durch diesen Staatsvertrag nicht erfüllt" würden. Börners Entscheidung überraschte die CDU-Ministerpräsidenten ebenso wie seine eigenen Parteifreunde. Zwar wußte man um Börners Bedenken, hatte er doch bereits nach dem "Bremerhavener Kompromiß" gesagt, daß ihm eigentlich die ganze Richtung nicht passe. Gleichwohl vertraute man darauf, daß ein

Börners Rückzieher bringt den SPD-Parteivorstand sichtlich in die Bredouille. Die Parteibasis, jahrelang auf Gegenkurs zu den privaten Me-

nen gebündelt

dienveranstaltern eingeschworen, kann nur mühsam die angesteuerte Kurskorrektur der beiden Medienvordenker Glotz und Dohnanyi abgerungen werden. Diese Bemühungen haben durch Börners Verweigerung einen schweren, wenn nicht irreparabelen Rückschlag erlitten.

Das Gezerre um ein künftiges Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland wird somit auf unbestimmte Zeit weiterge-

Nahezu einhellig kritisiert worden ist die anvisierte Offnung hin zum privaten Rundfunk auch (wen wundert's ) von den ARD-Intendanten und deren Aufsichtsgremien. Allein ihre Anstalten seien in der Lage, erklärten sie, einen "unabhängigen und von kommerziellen Interessen freien Rundfunk, ein ausgewogenes Programm, das Mehrheiten und Minderheiten gleichermaßen berücksichtigt", zu gewährleisten.

Trotz aller Störfeuer, Querschläger und neuerlichen Rückschläge: die Tür zum Zeitalter der Neuen Medien öffnet sich. Am 23. Februar 1984 hatten die Ministerpräsidenten einen von zwei von der Post angemieteten Fernsehkanäle auf dem Fernmeldesatelliten ECS 1 einer Arbeitsgemeinschaft privater Programmveranstalter überlassen. Allerdings stimmten die SPD-Länder damals nicht zu, sie

# **Die NEUEN** Medien

duldeten lediglich das Verfahren. Damit wurde die Bundesrepublik zu einem der ersten Länder in Europa, in denen es nationale Satelliten-Vollprogramme geben wird. Mit der Sendeabwicklung wurde die öffent-lich-rechtliche Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigshafen und das Kabelpilotprojekt München betraut. Ein zweiter Kanal wurde dem ZDF zugesprochen.

Am 29. Juni folgte der zweite Schritt, als sich die Länder in einer Klausurtagung in Bonn - damals noch unter dem Vorsitz von Lothar Späth - auf eine "Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk" verständigten, die allerdings später sowohl den Anstalten als auch den sozialdemokratisch geführten Ländern nicht weit genug ging. Außerdem sollten die neuen privaten Rundfunkveranstalter eine "faire Chance" erhalten. Seit dem 1. April haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten als In-



stitution einen Konkurrenten: ein Vorläufer:Programm, das von der Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk (PKS) und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" über den sogenannten Westbeam des ECS abgestrahlt wird. Am 1. Januar wird eine Arbeitsgemeinschaft deutscher Verlage und Unternehmer diesen Kanal übernehmen und mit "SAT 1" täglich 11 Stunden auf Sendung

Der Fernmelde-Satellit ECS 1, der 36 000 Kilometer über dem Äquator schwebt und mit seiner "Sendekeule" das ganze Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und weite Teile Mitteleuropas abdeckt, hat eine Sendeleistung von etwa 20 Watt. Zum Empfang sind Erdefunkstellen erforderlich, die die Programme mit Paraholspiegeln auffangen und verstärken. In 78 mittleren bis großen Orten, von Flensburg bis Passau, baut die Post diese "Kopfstationen", und zwar zunächst dort, wo sie bereits Breitbandkabel-Inseln verlegt hat.

Verlegen darf die Post jedoch nur bis zur Schnittstelle zwischen öffentlichem Weg und privatem Bereich. Die weitere Verkabelung und Installation ist dann Sache des Handwerks. Der Kabelanschluß bis zum Haus kostet zur Zeit 400 Mark, der Subskriptionspreis beträgt 250 DM. Für die Innenverkabelung müssen nochmals rund 400 Mark aufgewendet werden. Damit sind alle technischen Vorai setzungen zum Empfang des Kabel-Signals erfüllt, wenn man ein Fernseh-Modell neueren Datums (81er Modell oder jünger) hat, auf dessen Typenschild der Vermerk "SK" (Sonderkanal Kabel) eingestanzt ist. Wenn nicht, muß noch ein Kabel-Tuner erworben werden. Dieser kostet heute zwischen 175 und 300 Mark.

Schwerer als die technischen Pro-

bleme wiegen jedoch die rechtlichen. Ob in Köln, München oder Hannover private Programme ins Kabelnetz eingespeist werden dürfen, müssen die zuständigen Bundesländer entscheiden. Ohne entsprechende Landes-Mediengesetze geht nichts. In fünf Bundesländern gibt es inzwi-schen entsprechende Gesetze, die privaten Rundfunk erlauben. Diese fünf Bundesländer sind Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, das Saarland und Rheinland-Pfalz. In Hamburg wurde das "Gesetz über die vorläufige Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen in Kabelaniagen", ein sogenanntes "Vorschaltge-setz", verabschiedet. In Berlin stellt das Kabel-Pilotprojekt-Gesetz den Empfang von Kabelprogrammen (ARD, ZDF, TV 5, "DDR 1", "DDR 2") auf eine rechtliche Grundlage.

Alle über den ECS 1 ausgestrahlten Programme können jedoch erst mit Beginn der Funkausstellung Anfang September 1985 regulär eingespeist werden. Baden-Württemberg wird erst im Laufe des kommenden Jahres sein Mediengesetz verabschieden. Wie sich die SPD-regierten Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hessen verhalten werden, ist unge-Wiß. Ob der nordrhein-westfalische Ministerpräsident Rau bis zur Verabschiedung eines Landesmediengesetzes nach der Landtagswahl im Mai 1985 ein "Vorschaltgesetz" in den

Holger Börners Verweigerungsschritt wieder eher unwahrscheinlich. Ungewiß ist, wie der Bürger in diesen Bundesländern auf die politisch verordnete Kabelfernseh-Prohibition reagieren wird.

Das Orwell-Jahr 1984 brachte also auf mehreren Ebenen Bewegung in die seit Jahrzehnten festgefahrenen Strukturen des deutschen Rundfunkwesens. Die Neuen Medien haben mit ihren neuen Möglichkeiten die Grenzen von Hörfunk und Fernsehen früherer Jahre aufgehoben. Im Zuge dieser Entwicklung wurden viele liebgewonnenen Vorstellungen vom "guten alten Rundfunk" schlichtweg über-

Im ersten ARD-Jahrbuch von 1969 wird noch die Ansicht vieler Experten zitiert, daß der Zeitunterschied und die guten Flugverbindungen zwi schen Amerika und Europa Satelliten-Übertragungen von West nach Ost selten notwendig machen würden. Knapp zehn Jahre später erkannte man jedoch, daß der Satellit am wenigsten ein technisches Problem, sondern vielmehr ein markt und medienpolitisches Problem ist.

Zustandsbeschreibung bringt den derzeitigen Streit um die Neuordnung des Rundfunkwesens zurück auf seinen eigentlichen Kern: Es geht in der seit Jahren dauernden Diskussion nicht um politische Überzeugungsarbeit, oder gar etwa um das, was "die Bürger wollen". Es geht schlichtweg um Macht und Money.

Morgen in der WELT: Wer sind die neuen Femseh-Ma-

So kommt das Bild ins Haus: Das im Studio produzierte Programm wird nach der Signalaufbereitung über Richtfunkstrecken (z.B. Fernseh-turm) oder über Kabelverbindungen zur Sende-Erdefunkstelle (Parabolantennen) und von dort zum Satelliten abgestrahlt. Der Satellit ist in einer stationären Umlaufbahn über dem Äquator "geparkt". Er setzt die Signale um und sendet sie verstärkt zur Erde zurück. Dort empfangen Parabolantennen die Signale und geben sie in die Kabelnetze weiter. Durch eine Umsetz-Elektronik werden die Signale neu aufbereitet, damit sie von Fernseh- und Tonrundfunkempfängem verarbeitet werden

# Bei der SMH-Bank brannten sämtliche Sicherungen durch

Nur knapp ist die ehedem renommierte Privatbank SMH vor einem Jahr dem Zusammenbruch entgangen. Nun sitzen drei ihrer Gesellschafter in Untersuchungshaft, Der Vorwurf: Veruntreuung und Betrug.

Von CLAUS DERTINGER is Anfang November 1983 galt das Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co, das in Hamburg, Frankfurt und Offenbach ansässig ist, als eine der ersten Adressen des deutschen Privatbankier-Gewerbes. Jetzt sitzen drei seiner geschäftsführenden Gesellschafter, Ferdinand Graf von Galen, Hans Lampert und Wolfgang Stryj in Frankfurt in Untersuchungshaft.

Sie stehen unter dem Verdacht der Veruntreuung und des Betruges, im Zusammenhang mit Geschäften, die vor gut einem Jahr zum Zusammenbruch der völlig überschuldeten Privatbank geführt hätten, wenn sich nicht Banken aus allen Gruppen des deutschen Kreditgewerbes unter dem sanften Druck der Berliner Aufsichtsbehörde zu einer eiligen Rettungsaktion zusammengefunden hätten. Inzwischen ist der noch intakt gebliebene Teil des Bankgeschäfts von der Londoner Lloyds-Bank übernommen worden; es wird unter dem traditionsreichen Namen weitergeführt.

Wie es zu dem Desaster kommen konnte, war ein Rätsel. Denn schließlich gab es eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen, die das Kreditwesen-Gesetz vorschreibt und deren Einhaltung von der Berliner Bankenaufsichts-Behörde überwacht wird. Aber bei der SMH-Bank sind, wie sich erst viel zu spät zeigte, alle Sicherungen durchgebrannt. Die Bank hatte sich zu eng an einen einzigen Kunden, den Jungunternehmer Horst Dieter Esch, gebunden, der mit seinem Plan scheiterte, mit der IBH und Wibau AG einen Konzern von Weltrang aufzubauen. Ein Konkurs seiner Unternehmensgruppe besiegelte sein Schicksal.

Die SMH-Bank war praktisch die einzige Bank, die den forschen Newcomer Esch, der durch Aufkäufe immerhin den drittgrößten Baumaschinenkonzern der Welt zusaimmenschusterte, mit Krediten versorgte. Zuerst hielt sich alles noch in einem vernünftigen Rahmen, Doch Horst Dieter Eschs Appetit wurde immer unersättlicher. Als das Geschäft nicht mehr so florierte, gab es rote Zahlen, die kaschiert wurden. Und es fehlte der Mut,zur rechten Zeit halt zu sagen. Sie gaben der Esch-Gruppe immer mehr Kredite. Zuletzt waren es rund 950 Millionen Mark. Das war fast das Neunfache des ausgewiesenen Eigenkapitals der Bank und fast die Hälfte der Bilanzsumme.

Die Berliner Bankenaufsicht hat nicht rechtzeitig gemerkt, welches Riesenrad die Frankfurter Privatbankiers drehten, denn aus den Büchern ging nicht eindeutig hervor, daß die Engagements bei der Esch-Gruppe so hoch waren. Die Geschäfte waren kaschiert und zu einem erheblichen Teil über Luxemburg und die Schweiz geleitet worden, wo die Bankenaufseher keinen Zugriff auf die Unterlagen der Bank hatten. Auch den Wirtschaftsberatern der SMH-Bank ist nichts aufgefallen, obwohl es Leute der gleichen Firma wa-ren, die auch die Esch-Unternehmensgruppe geprüft haben. Die SMH-Bank hat diese dubiosen

Geschäfte natürlich nicht mit eigenem Geld finanziert, sondern mit Mitteln, die sie sich am Geldmarkt bei anderen Banken pumpte. Es waren über 500 Millionen Mark, mit denen die SMH-Bank bei knapp 409 anderen Instituten in der Kreide stand. Das Geld ist futsch. Diese Banken sind es denn auch, die das meiste Geld verloren haben. Weitere rund 350 Millionen Mark steuerte der Einlagensicherungs-Fonds des privaten Bankgewerbes bei, der dafür bei seinen Mitgliedern kräftig kassieren mußte.

Nur Kleckerbeträge waren es im Vergleich zu diesen Riesensummen, mit denen die geschäftsführenden Gesellschafter und für die Schieflage der Bank Verantwortlichen zur Kasse gebeten wurden. Ein nennenswerter Betrag von mehr als 50 Millionen war nur beim Grafen von Galen zu holen. der durch die Heirat mit Anita Hengst, der Tochter des Inhabers eines der drei Vorgängerinstitute, in die Bank kam.

Ihm, dem ehemaligen Frankfurter Börsenpräsidenten, wird die größte Schuld angelastet. Zum Vorwurf der Untreue kommt auch noch der Vorwurf des Prospektbetrugs, weil er den Börseneinführungsprospekt für Aktien der maroden Wibau AG unterschrieben hat, der offensichtlich wichtige Daten nicht enthalten, dafür aber falsche Bilanzzahlen aufgewiesen hat. Graf von Galen, der bis zu seiner Verhaftung in einem Haus von Freunden in Paris lebte, weiß natürlich, was er in der Bank angerichtet hat, aber er sei sich keines kriminellen Verhaltens bewußt, beteuert sein Anwalt, der ebenso wie seine Frau Anita energisch den Verdacht einer Fluchtgefahr bestreitet.

Nur wenige Millionen, wenn überhaupt, waren bei den beiden Partnern Hans Lampert und Wolfgang Stry) zu holen, die - wie zu hören war - ihre Kapitaleinlagen bei der Bank zum Teil mit Krediten finanziert hatten. Beide hatten sich vom Bankhaus Gebrüder Schröder in Hamburg, einem der Vorgänger-Institute, von tüchtigen Angestellten zu Partnern der SMH-Bank hochgedient und kein Geld mitgebracht.

Bluten mußte auch die angesehene Hamburger Familie Münchmeyer, die bis zum Debakel im letzten Jahr mit Quartett der geschäftsführenden Inhaber vertreten war. Aber Hans Hermann Münchmeyer hat wenigstens noch das Glück, auf freiem Fuße zu sein. Ihm wird zwar ebenfalls Mitschuld an der Schieflage der SMH-Bank zur Last gelegt. Aber seine Verantwortung wiegt nach Auffassung der Frankfurter Staatsanwaltschaft weniger schwer, weil er sich als Chef des Hamburger Hauses der Bank vorwiegend um die Geschäfte in der Hansestadt gekümmert habe und nicht so aktiv in die Geschäfte mit der Esch-Gruppe involviert gewesen sei. Er wird ebenso wie Graf von Galen auch künftig noch vom Familienvermögen leben können.

Welche Strafen den vier Ex-Bankiers drohen, wenn ihnen in einem Prozeß Untreue und Betrug nachgewiesen werden sollten, läßt sich überhaupt noch nicht absehen, denn bisher ist noch nicht einmal die Anklageschrift fertiggestellt.



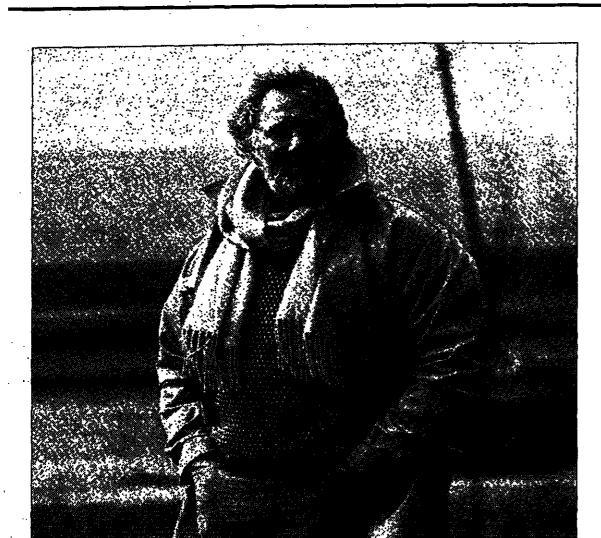

25 Jahre Ideen für den Privatkunden

# **Unser neuer Sparplan:** Der richtige Weg, finanziell vorzusorgen.

Es gibt viele Gründe, finanziell vorzusorgen. Zum Beispiel für ein zusätzliches Einkommen nach dem Berufsleben oder für die finanzielle Sicherheit Ihrer Familie. Mit einem Deutsche Bank-Sparplan mit Versicherungsschutz erreichen Sie Ihr Vorsorgeziel.

Und so sieht unser Sparplan aus:

 Sie bestimmen, welchen Sparbetrag Sie anlegen. Einmal oder regelmäßig.

 Die Vertragsdauer zwischen 8 und 25 Jahren richten Sie danach aus, wann Sie Ihr Vorsorgeziel erreichen wollen.

· Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihren Sparplan mit einer Risiko-Lebensversicherung kombinieren.

Und das sind Ihre Vorteile:

thre Einzahlungen werden sofort gut verzinst. Zur Zeit mit 6% im Jahr. Über Einzahlungen, Zinsgutschriften und Stand Ihres Vorsorgeguthabens informieren wir Sie regelmäßig.

Sie erhalten am Ende der Vertragsdauer einen Bonus auf Ihr eingezahltes Vorsorgekapital. Zum Beispiel 15% nach 15 Jahren oder 30% nach 20 Jahren. Diesen Bonus sagen wir Ihnen schon heute fest zu.

Hoher Ertrag

Mit Bonus, Zinsen und Zinseszinsen kann sich Ihr Vorsorgekapital nach heutigem Stand bei regelmäßigen Einzahlungen schon nach 20 Jahren mehr als verdoppeln. Bei Einmalzahlung bereits nach 12 Jahren.

Unsere Kundenberater zeigen Ihnen den richtigen Weg für Ihre finanzielle Vorsorge.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert

Deutsche Bank

# Hochschulen: So wenig Staat wie möglich

Frau Wilms legt Novelle zum Hochschulrahmengesetz vor

PETER PHILIPPS, Bonn

Fast bis zur letzten Minute haben die Beamten an der Novelle des Hochschulrahmengesetzes (HRG) gefeilt, ehe Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms gestern nachmittag damit zur Absegnung ins Kabinett ging, Am 8. Februar wird der Bundesrat über das Reformgesetz debattieren, im März eine öffentliche Anhörung folgen, ehe es - möglicherweise vor der Sommerpause - verabschiedet wird.

Der Staat soll sich "so weit wie möglich aus den Hochschulen heraushalten", lautet das Motto der Novelle, wie es Frau Wilms gestern auch im Kabinett in ihrer kurzen Einführung noch einmal betonte. Die Hochschulen müßten "auf die Anforderungen der neunziger Jahre vorbereitet". einige der durch das alte HRG "eingeschlichene Mängel beseitigt" werden.

In drei Minister-Runden und unzähligen Einzelgesprächen auch mit den Ministerpräsidenten der unionsregierten Länder hat sie im Verlaufe des Jahres 1984 den Boden bereitet, um den Kraftakt HRG-Novelle ohne größere Abstriche an ihrem Konzept bewältigen zu können. Denn auch wenn das alte Gesetz ein von allen selbst den sozialliberalen Vätern und Müttern – ungeliebter Kompromiß war, aus Gründen der "Ruhe an den Hochschulen" wollte eigentlich zuerst niemand so recht daran rühren.

Auch nach dem neuen Rahmengesetz bleibt es in der Bundesrepublik Deutschland bei der "differenzierten Hochschullandschaft" (Wilms). Um letzte Zweifel zu beseitigen, sind gerade in den vergangenen Tagen noch ausdrücklich in § 1 "die Universitäten und sonstigen wissenschaftlichen Hochschulen, die Kunsthochschulen und die Fachhochschulen" einzeln aufgenommen worden. Mehr als bisher soll ihnen "die Gestaltung der Studieninhalte" übertragen werden. Die Studienordnungen sollen künftig der staatlichen Aufsichtsbehörde nur noch "angezeigt" werden. Allein die Prüfungsordnungen unterliegen weiterhin der Genehmigungspflicht.

Trotz aller Lippenbekenntnisse sträuben sich einige Länder - vor allem Baden-Württemberg – gegen eine allzu große Freiheit der Hochschulen gegenüber dem Staat. Vor allem im Bereich der Verfügung der Universitäten über die von ihnen selbst durch wissenschaftliche Reputation eingeworbenen Drittmittel wollen sie stärker die Hand halten können, als es das Wilms-Gesetz vorsieht. Hier ist der härteste Diskussionspunkt im Bundesrat zu erwarten. Nicht ohne Grund weist allerdings Frau Wilms darauf hin, daß das bisherige Mißverhältnis bei den Drittmitteln - nur zehn Prozent kommen aus nichtstaatlichen Kassen - nur dann verändert werden könne, wenn die Hochschulen auch freier in der Verwendung der Mittel seien.

Ebenfalls dem Ziel einer stärkeren "Autonomie der Hochschulen" dienen die Neuregelungen zur Frage der Hochschul-Leitung. Und auch an diesem Punkt sträuben sich noch einige Länder, insbesondere ihre Bürokratien. In Zukunft sollen die Universitäten selbst entscheiden können, ob sie sich eine Präsidial- oder eine Rektorats-Verfassung geben. Als Kompromiß ist im Gesetz das Recht der Dekane auf Sitz und Stimme im Universitäts-Senat festgeschrieben, ohne die Paritäten-Frage aufzuwerfen: Die Länder müssen jeweils für ihren Bereich entscheiden, ob die Dekane auf das Professoren-Kontingent angerechnet werden oder nicht.

Auf jeden Fall wird in Zukunft in keiner Hochschule der Bundesrepublik mehr der Universitätsleiter gegen die Mehrheit der Professoren gewählt werden können. Frau Wilms: "Die Professoren, nicht die Studenten stellen das Prestige der Hochschule dar." Sie wolle nicht "das Gruppenprinzip in den Orkus werfen", aber wer autonomere Hochschulen wolle, müsse die Voraussetzungen für "starke Hochschulleitungen" schaffen.

Im neuen HRG, das weniger Paragraphen enthält als sein Vorgänger, werden auch die Personalstrukturen reformiert: Habilitierte Wissenschaftler werden zu "Oberassistenten". Beamten auf Zeit, dafür soll "über kurz oder lang" der C-2-Professor aus den wissenschaftlichen Hochschulen verschwinden. Die wissenschaftlichen Assistenten werden wieder an einen betreuenden Professor "angebunden". Über die jeweilige Zeitverlängerung des Vertrages wird allerdings im Gegensatz zur alten Ordinarien-

# Gefahr der Überalterung scheint gebannt

Von H. R. KARUTZ

Berlin, dein Gesicht hat Sommer-sprossen", summt es in einem Schlager. Nun hat Berlin auch wieder Jugend. Die jüngsten Zahlen und Trends sprechen dafür, daß von einer Überalterung" keine Rede mehr sein kann. Aber nicht nur der Ausländerzustrom - 260 000 - seit Beginn der siebziger Jahre verbesserte den "Lebensbaum". Die Deutschen bekommen mehr Kinder, und sie blei-

Alle Vierteliahre lassen sich jetzt 1000 Deutsche mehr an der Spree nieder als die Stadt verlassen. "Hier schlägt sich nieder, wie die Attraktivität der Stadt nach der Phase des Niedergangs und der depressiven Stimmung von 1981 angestiegen ist", kommentiert Stadtplanungssenator Horst Vetter (FDP) die Lage. Schlug auch die Union, als sie noch auf den Oppositionsbänken saß, wegen der unter die magische Zwei-Millionen-Grenze gesunkenen Einwohnerzahl die Hände über dem Kopf zusammen heute liest sich manches anders.

So sagen die Prognostiker voraus. daß 1990 im Westteil Berlins mindestens 1,84 Millionen Menschen leben werden. Noch vor einigen Jahren rechneten skeptische Statistiker hoch, es würden nur noch 1,75 Millionen sein...Heute leben in West-Berlin 1,95 Millionen Bürger.

"Wir haben eindeutig den Trend zur Abwanderung aus Berlin gerade

Kohl und Vogel

verbessern Kontakt

Bundeskanzler Helmut Kohl will in

den nächsten Wochen mit dem Vor-

sitzenden der SPD-Fraktion im Bun-

destag, Hans-Jochen Vogel, ein Ge-

spräch über die Verbesserung ihrer

Beziehungen führen. Nachdem Vogel

mehrfach öffentlich seine schlechte

Information durch den Regierungs-

chef beklagt hatte, sagte Kohl in ei-

nem gestern in Bonn veröffentlichten

Interview des Süddeutschen Rund-

funks: "Das Verhältnis ist in der Tat

verbesserungswürdig." Vogel und er,

Kohl, würden in den nächsten Wo-

chen Gelegenheit haben, sich darüber

zu unterhalten. Er sei nach seinen

Erfahrungen durchaus der Auffas-

sung, daß es klug ist, wenigstens ver-

bei jüngeren Familien gestoppt", stellt Vetter fest: Die durch den von der FDP geduldeten Senat Richard von Weizsäckers eingeleitete psychologische Stabilisierung der Stadt wirkte sich schon 1983 aus: "In diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen positiven Wanderungssaldo bei den Deutschen - es kamen mehr als fortzogen", weist der Fachsenator nach.

Ein Experte aus dem Statistischen Landesamt bekräftigt dies: "Von einer Überalterung Berlins kann keine Rede mehr sein." Früher galt es als Faustregel, daß jeder vierte Berliner

## **Landesbericht** Berlin

älter als 65 Jahre sei. "Inzwischen ist dieser Anteil um ein bis zwei Prozentpunkte zurückgegangen", berichtet Vetter. "Die Alterspyramide der Stadt normalisiert sich." Auch ihm ware es angenehmer, mehr gesichertes Datenmaterial über die Entwicklung der Einwohnerstruktur zu besitzen: "Aber die letzte Volkszählung liegt nun einmal schon 14 Jahre zurück."

Einige Gründe für Berlins verjüngtes Gesicht liegen darin:

• Die Berlinerinnen bekommen wieder mehr Kinder. Mit nur 16 500 Geburten bildete 1977 den Tiefstand. 1983 kamen 18 000 Kinder zur Welt.

Vermögen des KBW

wird umgeschichtet

Der Kommunistische Bund West-

deutschland (KBW) löst sich als poli-

tische Organisation endgültig auf.

Wie die Frankfurter Alternativzeitung

"Pflasterstrand" meldet, soll die Auf-

lösung am 17. und 18. Februar 1985

Die in den 70er Jahren mit radika-

len Aktionen bekanntgewordene K-

Gruppe hinterlasse ein Vermögen

von neun Millionen Mark. Bei der

Auflösung soll es sich um einen rein

notariellen Akt handeln: Die bisher

als Holding-Gesellschaft für die dem

KBW gehörenden Betriebe fungie-

rende "Kühl Verwaltungs GmbH"

soll zugunsten von drei Vereinen auf-

gelöst werden, die das Gesamtvermö-

vollzogen werden.

haben in der Geburtenhäufigkeit gegenüber den Frauen von Ausländern aufgeholt. Vor allem bei den 20- bis 35jährigen gibt es seit 1974 einen deutlichen Aufwärtstrehd.

• Die Verjüngung geht auch auf die rund 4000 "DDR"-Zuwanderer zu-rück, die seit dem Kuhjahr in den anderen Teil der Städt kamen und hier aus Verbundenheit zu Berlin blieben.

 Wegen der vorzüglichen Ausbildungsmöglichkeiten an Fachschulen, Akademien und Hochschulen verzeichnet Berlin bei den 18- bis 25jährigen Deutschen ebenfalls einen hohen Zuwanderungsgewinn. Die Werbekampagnen des Senats bei jungen Arbeitnehmern aus dem übrigen Bundesgebiet, die mit ihren Familien in Berlin Fuß faßten, brachten in den siebziger Jahren jährlich 10 000 Neu-Bürger in die Stadt.

Trotz dieser günstigen Entwicklung signalisieren einige Punkte weiterhin Probleme In den mittleren Jahrgängen ist die Abwanderungsquote, bedingt durch die besseren Karrierechancen im Westen, immer noch hoch. Familien mit Kleinkindern, die ins übrige Bundesgebiet ziehen, geben als Motive an, sie seien mit den Wohn-, Nachbarschafts- und Umweltverhältnissen in Berlin nicht

Da Berlin weder im Denken, Handeln oder Fühlen vom gesellschaftli-

Die deutschen Fratien in Berlin chen Umfeld der Bundesrepublik abgenabelt lebt, macht sich natürlich auch hier die geringe Bereitschaft der Deutschen insgesamt bemerkbar, mehr als die typische Ein- oder Zwei-Kind-Familie zu schaffen. Der absolute Negativ-Rekord der Bundesrepublik bei den Geburten prägt sich in Berlin, dem der natürliche Zuzug aus dem Umland fehlt, noch schärfer aus.

> Der liberale Senator sieht das Heil gegen eine solche Entwicklung nicht in Anreizen à la Familiengeld allein: Wir müssen die Gewißheit vermitteln, in emer Stadt zu wohnen, in der es sich wieder lohnt zu leben. Dazu gehört eben auch ein Stück Heimatgefühl, das wachsen muß." Dieses Wohlbefinden sei nur durch ein Geflecht vieler Dinge erreichbar: "Das erstreckt sich eben vom kulturellen Angebot bis zur schnellen, wiederbelebten S-Bahn bis hin zu sauberer Luft, gesunden Wäldern in den Ausflugsgebieten, attraktiven Arbeitsplätzen, Aufstiegschancen und guten Möglichkeiten, die Freizeit zu ver-

Der Seitenblick des Senators auf Ost-Berlin, wohin jährlich 10 000 Zuwanderer aus der "DDR"-Provinz strömen, ist nicht voller Neid: "Nein, es ist gut, daß Ost-Berlin nicht absackt, soudern ebenfalls seine Anziehungskraft steigert. Sonst droht die Gefahr, daß die beiden Stadthälften weiter ausemanderfallen'."

Der Senator gab schon in einem

sehr frühen Stadium zu erkennen,

daß er auf die vorhandenen Akade-

mien der Wissenschaft in München,

Düsseldorf, Göttingen, Heidelberg

und Mainz selbstverständlich Rück-

sicht nehmen wolle. Im Vordergrund

stehe nicht die Frage, eine weitere

Akademie in Deutschland zu begrün-

den, sondern eine Institution zu

schaffen, die sich neuen Feldern zu-

wendet. Um nicht politische Diskus-

sionen und Verwickhungen heraufzu-

beschwören oder Ostberliner Eifer-

süchteleien gegenüber dem neuen westlichen "Konkurrenten" aufkom-

men zu lassen, gab es offenbar inoffi-

Die neue Einrichtung soll auch zu-

kunftsweisend in dem Sinne arbei-

ten, daß technologische Entwicklun-

gen, die Europa bisweilen erst be-

merkt, wenn sie in Japan oder den

USA schon den Markt beherrschen,

in der Alten Welt "vorausgedacht"

Senat das kriegszerstörte Gebäude

der früheren, heute nur noch in Tei-len genutzten italienischen Botschaft

im Auge. Sie liegt in unmittelbarer

ischattrichen Arbeit hat der

zielle Kontakte nach Ost-Berlin.

# **Gute Chancen** für CDU an Saar und in Berlin

Die CDU-Bundespartei hat für der internen Gebrauch die jungsten de moskopischen Erhebungen über die Wahlaussichten in Berlin, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen zusammengefaßt. Danach verfügen in Berlin die SPD und die Alternativen zusammen noch über eine rechnerische Mehrheit, obwohl der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) auf eine steigende Sympathie bei den Berlinern bauen kann. Im Saarland hat Ministerpräsident Zeyer (CDU) gute Chancen, mit der FDP Oskar Lafontaine von der SPD zu schlagen. Düster sieht es für die CDU allerdings in Nordrhein-Westfalen aus, wo die FDP bislang nur mit drei Prozent veranschlagt wird.

Das EMNID-Institut hat bei einer Umfrage im September/Oktober für Berlin folgende Parteienstärke ermittelt; CDU 46 Prozent, SPD 35, FDP 4 und Grüne/Alternative 15 Prozent. Das würde bedeuten, daß die SPD und die Alternativen über eine rechnerische Mehrheit verfügen könnten.

Allerdings, und dies stimmt die CDU hoffnungsvoll, wächst bei den Berlinern das Einverständnis mit der Politik des Regierenden Bürgermeisters Diepgen. Während die Zustimmung zu Diepgens Politik im Herbst 1983 noch 51 Prozent betrug, waren es im Herbst 1984 bereits 59 Prozent. Auch im direkten Vergleich

zu dem SPD-Spitzenkandidaten Hans Apel schneidet Diepgen gut ah: Bei der Frage nach dem "liebsten Re-gierenden Bürgermeister" hat sich das Verhältnis Diepgen/Apel zugunsten des Regierenden Bürgermeisters umgekehrt. Heute favorisieren 51 Prozent Eberhard Diepgen und nur 44 Prozent Hans Apel. Noch im Frühjahr dieses Jahres war das Verhältnis

exakt umgekehrt. "Im Saarland wird die Wiederwahl der CDU/FDP-Regierung immer wahrscheinlicher", heißt es in dem Papier der CDU-Führung. Nach Umfragen des IPOS-Instituts (personengleich mit der Forschungsgruppe Wahlen) aus dem Oktober ergebe sich im Saarland folgender Stand: CDU 43,9 Prozent, SPD 43,4, FDP 5,1 und Grüne 6,6 Prozent. Entscheidend in diesem sich abzeichnenden Kopfan-Kopf-Rennen könnte sein, "daß die Koalitionspartner CDU und FDP mit ihren Spitzenkandidaten Ministerpräsident Zeyer und Wirtschaftsminister Rehberger - entgegen landläufiger Pressemeinung deutliche Vorteile gegenüber der SPD mit Lafontaine haben. Zever. und Rehberger würden von den Wäh-

den Zustimmung bei den typischen Als Ort der Zusammenkünfte und | Wählern der SPD im Saarland\* Bei der Frage, welcher Ministerpräsident gewünscht werde, "führt Zeyer mit einem Vorsprung von zehn Prozent vor Lafontaine". In Nordrhein-Westfalen liegt die SPD vor der CDU. Nach EMNID von

lern "deutlich besser" eingeschätzt.

als der SPD-Spitzenkandidat; "die

steigende Einschätzung Lafontaines

durch die Wähler der Grünen geht

zudem einher mit einer abnehmen-

Oktober ergibt sich hier folgendes Bild: CDU 42/43 Prozent, SPD 43/44 europäisch-fernöstlichen Prozent, FDP 3 und Grüne 10/12 Prozent. Gründe dafür werden in dem CDU-Papier nicht genannt.

Die FDP "zeige ein problemati-sches Erscheinungsbild". Dennoch komme die Partei auf Bundesebene, "dort wo die FDP in den Augen der Bürger eine Funktion hat, nämlich die Regierungsbildung zu ermögli-chen, bei der Zweitstimme deutlich über fünf Prozent", heißt es in dem Papier. "Die Regierungskoalition könnte auch heute bei einer Wahl die klare absolute Mehrheit der Stimmen erhalten (rund 52 Prozent)."

# Berlin wieder auf Weg zum Zentrum der Wissenschaften

Gründungsausschuß für eine Akademie tritt heute zusammen

hrk. Berlin Die Stadt schickt sich an, auch ihren früheren Ruf als "Hauptstadt der Wissenschaften" in Deutschland wiederzugewinnen. Heute und morgen tritt der Gründungsausschuß für eine Akademie der Wissenschaften" an der Spree zusammen. Die Idee stammt von Wissenschaftssenator Professor Wilhelm Kewenig. Noch in der Weizsäcker-Ära wurde beschlossen, diese Institution zum 750. Geburtstag Berlins 1987 einzurichten.

Die Vorstellung, ein Pendant zur "Akademie der Wissenschaften" in Ost-Berlin zu schaffen, die sich als Erbe der alten Preußischen Akademie versteht, war bereits in den siebziger Jahren erörtert worden. Damals pladierten vor allem führende Mitglieder der "Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft" dafür, ein solches Unternehmen aufzubauen. Damals stand allerdings eine bessere Bündelung der Ausstrahlungskraft des wissenschaftlichen Berlin und eine günstigere "Präsenz" dieser wichtigen Seite der Stadt in Bonn im Vorder-

Kewenig hat inzwischen einen Gründungsausschuß mit 14 Mitglie-dern berufen. Als Vorsitzender fungiert der wissenschaftliche Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in München, Professor Klaus Pinkau. Zu den Gründungsmitgliedern der Akademie gehört unter anderen der Chemiker Professor Manfred Eigen (Göttingen), der 1967 den

Nachbarschaft zur alten japanischen Botschaft, die - wie berichtet - zu "Denkfabrik" ausgebaut wird. Hier wie dort sind Wiederaufbaukosten von 30 bis 35 Millionen Mark reali-

# Afghanische Flüchtlinge über WDR-Sendung empört Vorwürfe: Unerträgliche kommunistische Kampagne

WALTER H. RUEB, Bonn

Das WDR-Fernsehen hat mit der Sendung "Afghanistan – blockfrei durch Sowjetpanzer?" vom Sonntag abend unter afghanischen Flüchtlingen und Asylanten Empörung ausgelöst. Im Auslandsstudio des Kölner Senders diskutierten der Bonner Tass-Korrespondent Sergej Sos-nowski und der afghanische Journa-list Ahmad Schah Qadiry, der aus seiner kommunistischen Gesinnung keinen Hehl machte. Vertreter des afghanischen Widerstands, dem im sowjetisch besetzten Land am Hindukusch über 90 Prozent der Bürger angehören, aber waren zu der Studio-Runde nicht geladen worden.

Die politische Parität glaubten WDR-Redakteur Hans Hübner und Moderator Rüdiger Lenz durch die Zuschaltung einer Vertreterin der amerikanischen Organisation Freedom House sowie des pakistanischen Diplomaten Biaz Mohammed Khan von der UNO-Botschaft seines Lan-des in New York gewährleistet. Die Amerikanerin Rosanne Klass und der Pakistani schlugen sich im verbalen Schlagabtausch mit den Kontrahenten von Tass und Karmal-Regime wacker, doch wiederholt wurde ihnen das Wort abgeschnitten.

Der Sowjet-Journalist konnte un-widersprochen behaupten, die Sowjetunion helfe dem überfallenen Afghanistan mit Getreide, Strom, Erdől und vielem anderem. Von Greueln, Verfolgung und Ausrottung von Hunderttausenden von Afghanen durch seine sowjetischen Landsleute wußte er nichts, wohl aber von dem "unerklärten Krieg von Pakistan aus gegen das Volk von Afghanistan". Erst müsse die bewaffnete Einmischung von außen aufhören, dann

erst könne an einen Abzug der Roten Armee aus Afghanistan gedacht werden, weil dann "die Argumente ent-fallen, die seinerzeit Afghanistans Re-gierung veranlaßten, uns um Hilfe zu

In die gleiche Kerbe schlug Qadiry. Die Ausbildungslager für "Rebellen" und "Banditen" auf pakistanischem Boden müßten geschlossen werden, forderte er. Selbst als er behauptete Pakistan schicke unter dem Druck der USA afghanische Rebellen über die Grenze, die mit amerikanischen und chinesischen Waffen ausgerüstet seien, wurde er nicht berichtigt.

Rosanne Klass konterte über Satellit, die Sowjetunion denke nicht an Truppenabzug, sondern sei dabei, das besetzte Land in einen Satelliten des kommunistischen Imperiums zu ver-wandeln. Die sowjetische Behauptung, die Regierung in Kabul habe sie 1979 um Hilfe gebeten, bedachte der pakistanische Diplomat Khan mit Hohn. Das sei leicht zu widerlegen, denn die Sowjets hätten nach der Invasion als erstes die Regierung eliminiert, die sie angeblich zu Hilfe gerufen habe ...

Beim Informationsbüro der afgha-nischen Mudschahedin in Bonn-Beuel riefen am Montag viele empörte Landsleute und auch Deutsche an. Alle Anrufer bezeichneten die Sendung als "tendenziös", "unerträgliche kommunistische Propaganda" und des freiheitlichen Systems in der Bundesrepublik unwürdig. Abdul Karim Mohajirzad vom Informationsburo sagte zur WELT: "Von den Opfern, dem Blut und dem Tod der freiheitsliebenden Afghanen war keine Rede, dafür um so mehr von den Argumenten und Rechtfertigungen von Sowjetunion und Karmal-Regime

# Selbstbewußtsein in der Bundeswehr ist gewachsen

In der Bundeswehr ist es im Verlauf der Auseinandersetzungen um die Raketenstationierung zu einer die Raketenstationierung zu einer neuen Identifikation mit der parlamentarischen Demokratie und dem westlichen Bündnis gekommen. Das hat Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner beim Jahresempfang der Wehrbereichsverwaltung III. in Düsseldorf erklärt. "Wir haben diese Zeit mit bestanden werden eine se Zeit gut bestanden, wenn auch noch nicht überstanden", sagte er.

Es gebe keine Unsicherheit und keine Selbstzweifel mehr, sondern im Gegenteil neues Selbstvertrauen und neues Selbstbewußtsein. Auch in der Bevölkerung hat nach Ansicht Wörners die zeitweise Angstpsychose nachgelassen, weil rechtzeitig das Richtige im Interesse der Sicherheit getan worden sei. Der Sowjetunion sei es weder gelungen, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben, noch die westliche Allianz zu spalten.

Im Hinblick auf den Abbau von bereits tausend Nuklearwaffen durch die NATO sagte Minister Wörner, pa-rallel dazu müsse jedoch die konven-tionelle Leistungskraft erhalten werden. Ohne Erhöhung der Grundwehrdienstzeit und Zumutungen im personellen wie im finanziellen Bereich an die Bevölkerung seien die allierten Streitkräfte in der Bundesrepublik kaum zu halten.

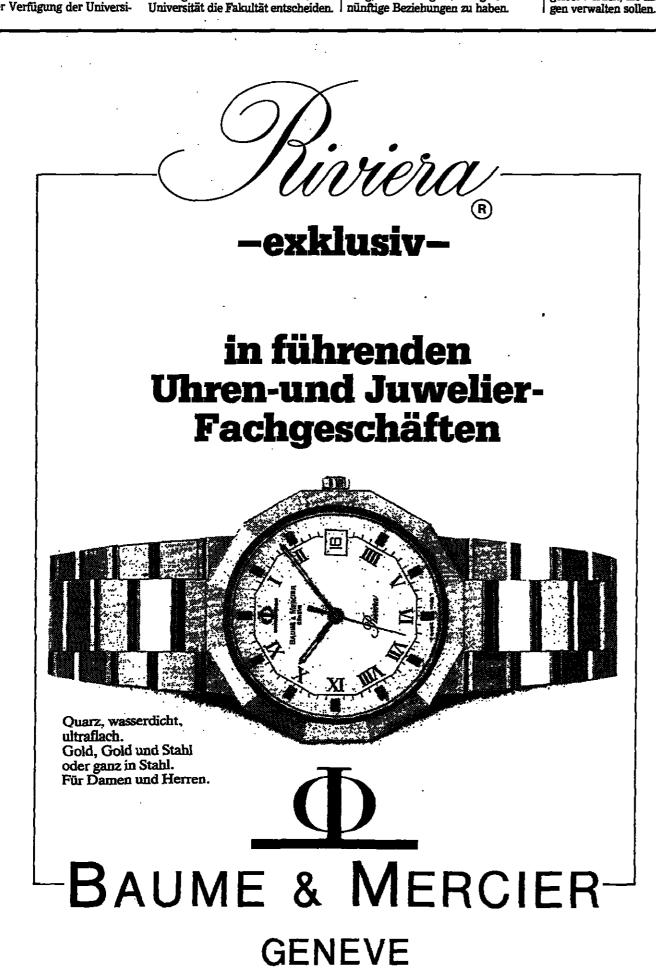

1830

hancen \* U an Saar

Indespanei het fine auch die jungane Ethebungen über in Berlin in be ordriein-Westler Danach vertige e ch über allender ch über eine fede ch obwohl der ker-neister Eberhard be-

atomaine von der Sp Duster siem es in e eranschlagt wird D-Lastitut hat being September Orober ie Parteiensärber prozent SPD is Re receivent das de properties de la constant de la co Taiver, über eine ne their torrigen bine und dies stimme Eirweisengus me

egierencen Burne Valrend de L Diepsets Politic merca 198; beat; in in the alen Verte SPD-Spitzenkardin nteide: Diepgenger e nach dem Lieben meemester has us Diepgen Apel mg erender Bürgerme i mezie izvorista i That Diepgen mile and Apel Noching ames war das Verlag and wate die Weter FDP-Regierrag me Crem neillie me District Sade

1908 hattie 🕦 and the Posterior Lem Oktoberenden ...... State (I SPD 404 FDPNE De la Company CONSTRUCTOR SE anen konnte sen å rus uther CDF zzi∰ Stoller andrige L Ben künftig vollen Versicherungster Reiterger-ag ्रीकृत निकास**ाया**ई-La Charle Garen Af ner minde miet .... lesser en<del>ere</del> ] . St. 12-1427012 . j na rational state · Gree ter mit einer einem

New TIME

and the second second المنافل ومراجل والمرازات 251,451,451

stbewußisel r Bundesna

ewachsen

Berlin

# "Ost-Berlin hat es selbst in der Hand"

Ost-Berlin wendet sich an die falsche Adresse, wenn es von der Bundesrepublik Deutschland zusätzliche Anerkennung verlangt, indem es die Respektierung einer "DDR"-Staatsbürgerschaft fordert. Die .DDR" hat es selbst in der Hand, ihrem Teil Deutschlands ein Stück mehr innere Souveranität, Stabilität zu verleihen. Sie braucht ihren Bürgern nur ein größeres Maß an individuellem Spielraum und Freizügigkeit und Informations-möglichkeiten zu gewähren. Eine Politik der Abgrenzung Mauer ist eine Politik der Schwäche.

Durch ein höheres Maß an Durchlässigkeit und Flexibilität konnte die "DDR" mehr innere Souveranität und Stabilität erhalten. Dieser Mangel an innerer Stabilität, die Verweigerung wichtiger Menschenrechte, ist der Grund für jene historisch emmalige Einmauerung, die nicht die Gegner von außen abwehren soll, sondern die eigenen Bürger einschließt. Insofern ist die Mauer das Symbol für ungelöste Fragen, die im Kern weit über die nationale Frage hinausgehen. Deshalb erscheint ein ständiger Streit um die offene deutsche Frage falsch und überflüssig. Für einen Berliner stellt sich der Sachverhalt ganz einfach dar: Die deutsche Frage ist offen, solange das Brandenburger Tor geschlossen

Die fehlende Identifizierung der Menschen mit der SED-Administration ist eine Folge ideologischer Borniertheit und ständiger Reglementierung. Honeckers Hemmungen, seine eigene und die Reiselust seiner Bürger zu befriedigen, behindern letztlich sogar ein Stück innerer Stabilisierung der "DDR". Mit weniger Berührungsängsten vor

Berlin-Reisende, die bei einem

Verkehrsunfall auf den Transitstrek-

ken verletzt und in Krankenhäusern

der "DDR" behandelt werden, genie-

schutz. Wie das Bundesarbeitsmini-

sterium gestern in Bonn mitteilte, ha-

ben sich die Krankenkassen bereit

erklärt; künftig die von der "DDR" in

Rechnung gestellten Kosten meinge-

schränkt zu übernehmen. Bisher

konnte es geschehen, daß Bürger der

Bundesrepublik wegen des anderen

Berechnungssystems der "DDR"-Krankenhäuser erhebliche Teile der

Behandlungskosten selbst überneh-

Bundesarbeitsminister Blüm und

Berlins Bundesratssenator Scholz ha-

ben das Entgegenkommen der Kas-

sen als einen Beitrag begrüßt, den Zugang von und nach Berlin so pro-

blemlos wie möglich zu gestalten.

ein höheres Maß an Leistungsbereitschaft und Lebensstandard, sondern auch ein höheres Maß politischer Stabilität.

Und es wäre doch ein Gebot geschichtlicher Gerechtigkeit, den Menschen drüben, die Deutsche wie wir sind, unverdientermaßen in eine weit schwierigere Lebenslage hineingeboren wurden, das gleiche Maß an materieller wie ideeller Selbstverwirklichung zuzubilligen. Über die Feiertage hinaus, die gerade in Berlin Festiage innerdeutscher Zusammengehörigkeit sind, müssen wir die Ungleichbehandlung von Deutschen in Deutschland zu unserer Gewissensfrage machen. Das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, für das sich unsere kritische Jugend zurecht engagiert, müssen wir doch zuallererst unseren Landsleuten in der "DDR" zugestehen.

Wenn wegen der obwaltenden

Umstände eine Realisierung dieser Menschenrechte derzeit nicht möglich ist, so sollten wir dennoch das Ziel nicht aus den Augen verheren und alles zielstrebig fördern, was geeignet ist, das Verbindende in Kultur, Wissenschaft und Sport zu erhalten und zu pflegen. Hier bedarf es nicht mal neuer komplizierter Konferenzen. Der Art. 7 des Grundlagenvertrages bietet genügend bisher ungenutzter Chancen und Möglichkeiten des Zusammenwirkens auf den verschiedensten Gebieten. Insbesondere auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Kommunikation im Bereich von Technik, Verkehr und Druckerzeugnissen. Die "DDR" gewönne durch eine konstruktive, auf Kooperation ausgerichtete Politik zusätzliches Vertrauen im Innern wie international.

#### Voller Schutz bei Umweltschäden in "DDR" erheblich Unfällen in "DDR"

Die Verletzung von betrieblichen Vorschriften und Pflichten führt in der "DDR" vereinzelt zu beträchtlichen Umweltschäden.

Der Sektorenleiter im Ministerium der Justiz, Heinz Duft, schrieb in der Zeitschrift "Der Schöffe", es habe in den letzten Jahren zwar nur wenige Strafverfahren wegen Verursachung einer Umweltgefahr gegeben, doch die Folgen bei jeder dieser Pflichtver-

So seien aus einer Papierfabrik grö-Bere Mengen eines hochgiftigen Stoffes in einen Fluß gelangt, was ein großes Fischsterben verursachte, unter anderem in einer Forellenmastanlage. Der Werkleiter und der Technologe des Betriebes seien auf Bewährung zu einem Jahr und zu Schadenersatz in Höhe eines monatlichen Tariflohnes verurteilt worden.

### Situation der Katholiken in **CSSR** bedrohlich

dpa/AP, München Eine Dokumentation zur "bedrohlichen Situation der katholischen Kirche in der CSSR" hat gestern das Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde vorgelegt. Die Publikation wurde als ein "umfassendes Dokument menschenrechtswidrigen Vorgehens der kommunistischen Regierung der Tschechoslowakei gegen Personen und Einrichtungen der Kirche" bezeichnet. Die Broschüre mache deutlich, daß in der Tschechoslowakei die Unterdrückung der Glaubensfreiheit von allen Unterdrückerstaaten am perfektesten ausgeübt werde, sagte der Präsident der Ackermann-Gemeinde, Josef Stingl. Mit einem Appell wandte sich der Prager Benediktiner-Abt Anastas Opasek an die Regierung der CSSR. Zur Zeit dürften etwa 400 Priester nicht ihrer Beruf ausüben, die Gläubigen seien verschiedensten Repressalien ausge-setzt, Verhaftungen und Verhöre hätten zugenommen. Besonders stark sei der Druck auf gläubige Jugendliche und Studenten. In der CSSR herrsche "Christenverfolgung".

#### Ost-Berlin soll Hürden abbauen

hrk. Berlin Berlins DGB-Chef Michael Pagels brachte bei einem Treffen mit dem FDGB-Vorsitzenden Harry Tisch in Ost-Berlin den Abbau der bürokratischen Hürden vor Besuchen von West-Berlinern in die zur "DDR" gehörenden Erholungszentren rings um die Stadt zur Sprache. Außerdem wurden die enormen Umweltbelastungen der Berliner durch den Schwefelausstoß der "DDR"-Kraftwerke und neue Chancen für verstärkte Einkäufe der "DDR" bei Westberliner Herstellern erörtert.

Dies teilte Pagels gestern in einem Gespräch mit dem Sender Freies Berlin mit. Er sagte, er habe seinen Gesprächspartnern im Verlauf des mit zweieinhalb Stunden ungewöhnlich langen Treffens erklärt, es sei auf Dauer unzumutbar, wenn die West-Berliner erst nach einem zeitraubenden Antragsverfahren in die Umgebung Berlins fahren könnten.

Nicht nur der Berliner DGB, dem die andere Seite schon seit langem nicht mehr die Zugehörigkeit zum Bundes-DGB bestreitet, sondern auch die Berliner Sozialdemokraten setzten ihre Gesprächskonfakte mit Ost-Berlin fort. An einer erneuten Begegnung - diesmal in West-Berlin nahm ZK-Mitarbeiter Gunther Rettner, engster Mitarbeiter des deutschlandbolitischen Experten Hone Professor Herbert Haber, teil.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dalily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dallar 365,00 per an-num. Distributed by German Language Publi-7632. Second class postage is paid ad, NO 07631 and at additional maiat Englewood, NJ 07631 and at additional mai-ling offices. Postmoster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632.

# "SPD hat auch nationale Pflicht" Scharfe Kritik

Willy Brandt lehnt ein nur parteitaktisches Vorgehen in der Ostpolitik ab

PETER PHILIPPS, Bonn nisse würden, wenn diese es wolle, Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt sieht Anzeichen dafür, daß sich in den Hauptstädten des Warschauer Paktes für das Ost-West-Verhältnis etwas zusammenbraut". In Sofia, Warschau und Prag gebe es ebenso wie in Ost-Berlin Indikatoren, daß dies "nicht mit der Quatsch-Diskussion um Revanchismus" getan sei. Auch seine Gespräche mit östlichen Besuchern in den vergangenen Tagen hätten ihn in seinen Sorgen bestärkt. In diesem Zusammenhang warf der SPD-Chef der jetzigen Bundesregierung "eine nicht hinreichende Berücksichtigung" dessen vor, "was östlich von uns im Spiel ist". Er sprach von einem "erheblichen Mangel an Kinfühlungsvermögen" auch darin, was zwischen den mittel- und osteuropäischen Staaten sowie der Sowjet-

union an Faktoren eine Rolle spiele. Natürlich, sagte Brandt, dürfe sich die SPD nicht dem Verdacht aussetzen, "als wünsche sie nicht wirkliche Fortschritte". Sie mache deshalb "eigene Erkundungen" beispielsweise über die Gesprächsgruppen, die von der Bundestagsfraktion mit Moskau, Warschau und Ost-Berlin vereinbart worden seien. "Auch als Opposition kann die SPD sondierend und klärend einiges vorbereiten." Die Ergeb-

auch der Bundesregierung zur Verfügung gestellt und zugute kommen: "Man darf politisch nicht alles unter taktischen Gesichtspunkten tun." Eine große Partei, wie die SPD, habe auch \_eine nationale Pflicht, egal wer Regierung oder Opposition ist". In diesem Zusammenhang bekräf-

tigte der SPD-Vorsitzende auch seine Überzeugung, daß es zwar keinen Anlaß für eine Große Koalition gebe, die beiden "großen Parteien aber miteinander in Tuchfühlung bleiben" müßten, nicht nur in Fragen der Außen-oder Deutschland-Politik. Er unterstrich, daß sich die Ent-

scheidung, "wer in zwei Jahren regiert, nach allem, was man beute sieht, nicht außenpolitisch entscheiden" werde. Es werde auf die beiden Felder entscheidend ankommen, "in welchem Maße die bescheidendsten Ansprüche an soziale Gerechtigkeit und Sicherheit" erfüllt würden, sowie auf die Frage, "wie aktive Beschäftigungspolitik in Gang gesetzt und hin-terher ablesbar wird". Die SPD-Vorschläge zu einem Programm Arbeit und Umwelt sowie zur ökologischen Modernisierung der Volkswirtschaft seien deshalb auch keine "Phrasen".

Was aus den Grünen wird, sei je-

denfalls nicht "mein erstes Sorgenkind". Das Jahr 1984 habe jedenfalls sowohl eine "beginnende Entzauberung der Wende", als auch ein "Stück Desintegration der Grünen" gebracht, "bevor diese richtig zusammengefunden haben". Bei aller Diskussionsbereitschaft sei aber die SPD "keine Mauer, an der jeder sein Bein hochheben kann", und auch "nicht geneigt, sich über längere Zeit als Watschenmann behandeln zu lassen" Eher sei seine Partei dann "die Eiche an der sich manche reiben dürfen" Dazu gehöre auch, daß sie sich nicht für die "Umweltpolitik der feinen Leute" erwärmen werde, "die noch

nach der Erfüllung der Versprechen"

Schwerwiegende rechtliche Be-

Brandt verbreitete - entgegen früheren Außerungen - einen gewissen Optimismus über die unmittelbaren Chancen der Bundes-SPD: Im kommenden Jahr bereits werde "der Abstand zu dem nicht besonders glücklichen Abgang der sozialliberalen Regierung größer sein, das Erblast-Argument immer mehr zum Gähnen bei den Leuten führen". Und seine Partei werde \_nachhelfen", damit die Leute "ein bißchen deutlicher nachfragen

nie einen Betrieb von innen gesehen

haben".

# Discovery-Flug beunruhigt Moskau Technische Überlegenheit der USA / Erster militärischer US-Raumfährenflug

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel logie voraus, um die Umlaufbahn der Die Sowjetunion ist nach Ansicht westlicher Spezialisten tief darüber beunruhigt, daß die Vereinigten Staaten im November vor aller Welt ihre Fähigkeit demonstriert haben, Satelliten auf ihrer Erdumlaufbahn einzusammeln und nach Amerika zu bringen. Diese Experten sind davon überzeugt, daß der Flug des "Space Shuttle" Discovery eine der Erklärungen dafür ist, warum sich der Kreml schließlich bereit erklärt hat, Anfang Januar in Genf in Vorgespräche über die Wiederaufnahme von Rüstungskontrollverhandlungen

einzutreten. Der Discovery-Flug habe der Sowjetunion vor Augen geführt, daß Washington jetzt in der Lage sei, sowjetische Satelliten auf der Umlaufbahn \_einzupacken" und zur Inspektion in die Vereinigten Staaten zu bringen. Die Sowjetunion ist zu Aktionen dieser Art derzeit technisch nicht in der Lage. Darüber hinaus könnten frei neben ihrem "Space Shuttle" fliegende amerikanische Astronauten in ihren manövrierbaren Raumanzügen an sowietische Satelliten herankommen und sie unbrauchbar machen. Diese Erkennt nisse haben einen profunden Eindruck bei den Sowjets hinterlassen.

Discovery, eine der drei amerikanischen Raumfähren, hatte Mitte November zwei nicht auf ihre vorgesehene Umlaufbahn geratene Satelliten, "Palapa b2" und "Weststar VI", eingesammelt und mit zur Erde gebracht. Das einfach erscheinende Unternehmen setzte modernste Technoin einer mittleren Höhe von 360 Kilometern die Erde umkreisenden Satelliten exakt zu bestimmen. Die um die Erde kreisenden Satelliten der sowjetischen Kosmos-Serie fliegen gewöhnlich in einer durchschnittlichen Höhe von 250 Kilometern. Es sind dies die militärischen Satelliten der Kosmos-Reihe, von denen die Sowjetunion in den letzten acht Wochen 13 in den Raum geschossen hat.

Bisher ist nichts davon bekannt, daß die Amerikaner die Absicht haben könnten, etwa einen sowjetischen Aufklärungssateiliten aus der Umlaufbahn "zu pflücken", mitzunehmen, zu untersuchen und wenig später wieder "auszusetzen". Vermutlich würde Washington auch nie etwas darüber verlauten lassen. Allein die Vorstellung, daß dies möglich ist, muß den Sowjets im Urteil westlicher Spezialisten "Schauder den Rücken hinunterjagen". Die Sowjets würden schwerlich nachweisen können, daß ein Satellit plötzlich fehle. Eine öffentliche Beschwerde über \_Satelliten-Diebstahl" wäre mit schwerem Prestige-Verlust gleichzu-

fährenprogramm ähnlich wie das amerikanische, liegt jedoch auf diesem Feld etwa acht Jahre zurück. Die erste bemannbare sowjetische Raumfähre sollte Anfang 1983 auf dem Rücken eines vierstrahligen, modifizierten "Bison"-Bombers (Mijasistschew 4) einen Probeflug machen. Beim Start auf dem Flugfeld Ramenskoje, dem sowjetischen Erprobungszentrum östlich Moskaus, verunglückte das Doppelgefährt, weil der Bomber von der Bahn abkam und stark beschädigt wurde. Erst jetzt ist die Raumfähre nach amerikanischen Beobachtungen wieder auf den Rükken des Bombers gehoben worden. Bis zum ersten Raumflug eines sowjetischen "Space Shuttle" dürften aber noch einige Jahre vergehen.

Erstmals in der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt soll am 23. Januar ein bemanntes Raumschiff mit einem rein militärischen Auftrag in das All starten. Für die Mission, die gestern in einer Pressekonferenz in Washington angekündigt wurde, soll eine der wiederverwendbaren Raumfähren benutzt werden. Wie westliche Spezialisten beto-

nen, bemühe sich die Sowjetunion,

ihrem gesamten Raumfahrtprogramm offiziell technischen Charakter zu geben und seine militärische Bedeutung in Abrede zu stellen, obwohl sie es gewohnt sei, alle Aspekte der Raumfahrt unter militärstrategischen Gesichtspunkten zu sehen. Die Sowiets benutzten rein technische. wertneutrale Ausdrücke für ihre Raumfähre. Militärische Aufklärungssatelliten würden als "Kosmos durchlaufend numeriert. "Kosmos 1611" beispielsweise sei am 21. November gestartet worden, mit der Erklarung, er diene Forschungszwekken. Tatsächlich handelt es sich nach amerikanischen Ermittlungen um einen Foto-Satelliten für die militärische Nachrichtengewinnung, was ganz legal sei, von den Sowjets aber verschwiegen werde.

# an Gesetz für den WDR

denken gegen den von der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vorgelegten Entwurf des "Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk (WDR)\* hat die katholische Kirche geltend gemacht. Im Auftrag der Bischöfe von Nordrhein-Westfalen verweist das Katholische Büro darauf daß die Amtszeit des Rundfunkrates am 28. Februar 1985 endet. Zu Recht seien Zweifel angebracht, ob der Landtag den vorliegenden Gesetzentwurf so rechtzeitig verabschieden könne, daß ein verfassungsmäßiger Rundfunkrat gewählt werden kann. Unter Hinweis darauf, daß die katholische Kirche frühzeitig und mehr-fach auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Gesetzesänderung hingewiesen habe, verlangt das Katholische Būro, "sich jetzt auf die verfassungsrechtlich notwendigen Anderungen der Vorschriften zu beschränken". Eine völlige Neufassung



Ab sofort NEU an Ihrem Kiosk

des WDR-Gesetzes könne dann immer noch zusammen mit dem von Ministerpräsident Rau angekündigten Mediengesetz erfolgen.

In der Stellungnahme des Katholischen Büros zum Entwurf des WDR-Gesetzes wird festgestellt, daß die vorgesehene Zusammensetzung des Rundfunkrates – nur zwölf von 43 Mitgliedern sollen die "gesellschaftlich relevanten Gruppen" stellen können – nicht der Verfassungslage entspricht. "Bei einem Stimmenanteil von nicht einmal einem Drittel kann von einem effektiven Einfluß der gesellschaftlich relevanten Kräfte", wie ihn das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, "selbstverständlich nicht die Rede sein", heißt es in der Stellungnahme, Kritisch wird weiter angemerkt, daß die katholische Kirche, der mehr als 50 Prozent der Einwohner Nordrhein-Westfalens angehören und deren Mitglieder \_ein umfassendes Bild der Allgemeinheit darstellen", nur einen Sitz im Rundfunkrat erhalten soll, während beispielsweise die Arbeitnehmerorganisationen insgesamt mindestens sieben Mitglieder stellen können.



Weil wir der erfahrene Bankpartner für die Baufinanzierung sind, Rund 700.000 Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusem haben wirschon mitfinanziert.

DePfa-Hypotheken bieten jedem Bauherm viele Vorteile:

Günstige Zinsen, die für einen bestimmten Zeitraum, z.B. bis zu zehn Jahren, fest vereinbart werden können. Damit haben Sie die Gewähr, daß in dieser Zeit Ihre Zinsbelastung nicht steigen kann.

Niedrige Tilgung, in der Regel von 1% jährlich, die Ihre monatliche Belastung gering hält.

Lange Laufzeiten, die bei etwa 25 bis 30 Jahren liegen. In dieser Zeit können nur Sie das Darlehen kündigen, und zwar jeweils zum Ablauf des vereinbarten Zinszeitraumes.

Unbürokratische Abwicklung, die durch einfaches Zusageverfahren, flexible Anpassung an ihren Finanzierungsbedarf und rasche Teilauszahlungen nach dem Baufortschritt Ihnen die Zusammenarbeit mit uns leicht macht.

Sprechen Sie mit uns über eine vorteilhatte Finanzierung, wenn Sie bauen, kaufen oder modernisieren wollen.



Hauptverwaltung: Paulinenstr, 15 6200 Wiesbaden, Tel. (06121) 3480 Niederlassungen: Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Verzerrter Wettbewerb

"Zweifelhaft": WELT vom 26. November

Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Urteil über die Zukunft des bis 1986 laufenden dritten Welttextilabkommens kann aus der Sicht der deutschen Textilindustrie nicht unwidersprochen bleiben.

Wir wissen nicht, woher Sie Ihren Optimismus nehmen, daß die Wachstumsperspektiven sich entscheidend verbessert hätten. Tatsache ist zumindest für die deutsche Textilindustrie, daß die Produktion zwar in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 3.4 Prozent gewachsen ist, nachdem sie aber in den letzten Jahren laufend zurückgegangen ist bzw. stagnierte. Es erscheint durchaus fraglich, ob dieses relativ gute Abschneiden der Produktion in diesem Jahr längerfristig anhalten wird.

Wir glauben auch nicht, daß man bei dem Welttextilabkommen von Schutzwällen sprechen kann, zumindest nicht für die EG und die Bundesrepublik Deutschland, denn die Einfuhr aus den Niedrigpreisländern ist in den letzten Jahren trotz Welttextilabkommen weiter gestiegen, und zwar im Durchschnitt der Jahre 1977–1983 für die gesamte EG um 4.6 Prozent und für die Bundesrepublik Deutschland um 4.3 Prozent pro anno.

Soweit man überhaupt bei dem Welttextilabkommen von einer Rechnung unter dem Strich sprechen kann, so meinen wir, daß das Welttextilabkommen zumindest geholfen hat, chaotische Verhältnisse im Welttextilhandel durch autonome Maßnahmen einzelner Importländer zu vermeiden und auch die Strukturanpassungsprozesse, vor allem im sozialen Bereich, auf ein erträgliches Maß zu strecken.

Dabei darf auch nicht vergessen werden, daß ein Großteil der Niedrigpreisländer den Wettbewerb durch steuerliche Investitionsmaßnahmen und exportfördernde Maßnahmen verzert.

Leider haben Sie auch bei der Erwähnung der Gatt-Studie nur eine Seite der vom Gatt aufgezeigten Varianten zitiert, denn das Gatt kommt in dieser Studie auch zu der Schlußfolgerung, daß bei einem Auslaufen des Welttextilabkommens der Anteil der heimischen Bekleidungsproduktion an dem Verbrauch in den Importländern zurückgehen wird, daß die Beschäftigung insbesondere in der Bekleidungsindustrie noch schneller zurückgehen wird, weil der Anpassungsdruck Richtung Automation verstärkt wird.

Inwieweit diese negativen Faktoren durch einen erhöhten Export, insbesondere von Garnen und Geweben aus den Industrieländern in die Entwicklungsländer, ausgeglichen werden können, hängt dabei einmal von Preis- und Wettbewerbsfaktoren ab, wohl aber auch entscheidend von der Marktöffnung in den Entwicklungsländern, besonders in den Schwellenländern. Leider ist in der Laufzeit des bisherigen Welttextilabkommens in dieser Richtung wenig Entscheidendes passiert.

Mit freundlichen Grüßen L. Gass, Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland.

# Machenschaften

"Bundesrat hinter Blüms Modell"; W&LT vom S. Dezember

Minister Blüm scheint immer noch nicht darüber informiert zu sein, daß einst Arbeitsminister Walter Arendt große Reklame für Nachzahlungen mit Berechnungen auf die Auswirkungen auf die Rente machte.

Da ich als Beamtin nach der Geburt meiner Tochter 1961 aus dem Postdienst ausgeschieden bin, habe ich 1975 – wie sicher auch viele andere – eine fünfstellige Summe nachbezahlt. Wenn jetzt durch Gesetz meine erworbenen Ansprüche nach dem Ableben meines Mannes reduziert werden sollten, fühle ich mich natürlich betrogen.

Einer privaten Versicherungsgesellschaft würden solche Machenschaften mit Sicherheit von der Versicherungsaufsichtsbehörde untersagt werden, unabhängig davon, ob ein Wechsel in der "obersten Leitung" stattgefunden hat, aber für den Staat gilt das anscheinend nicht.

Hierüber sollte Minister Blüm einmal nachdenken.

> Mit freundlichen Grüßen L. Fitzner. Hamburg 61

# Gesundheitswesen

Sehr geehrter Herr Jentsch,
Sie berichten interessant über die
Finanzierungsprobleme des Gesundheitswesens ("das Gesundheitswesen
beginnt uns aufzufressen"). Die Formel für die Bundesregierung heißt
"mehr Marktwirtschaft im Gesundheitssystem".

Aber es ist sehr schwierig, damit einen Anfang zu machen. Es ist ja nicht allein die Sozialdemokratie, die in ihrer langen Regierungszeit auf eine geringe Beteiligung der einzelnen Bürger hingewirkt hat. Starke Vorbehalte gegen eine Mitsprache der Bürger bei ihrer gesundheitlichen Betreuung gibt es auch bei den Krankenkassen, hier und da auch bei den Ärzten.

Unsere heutigen Schwierigkeiten kommen auch daher, daß zur Zeit der Entstehung des Gesundheitswesens im 19. Jahrhundert die Verantwortung des Staates für die Volksgesundheit gegeben war. Heute aber ist der Staat viel zu sehr in das Gesundheitswesen einbezogen. Das Gesundheitswesen stellt nämlich inzwischen einen selbständigen Bereich mit so hohen Kompetenzen und mündigen, gut informierten Bürgern dar, daß der Staat sich weitgehend aus diesem Bereich zurückziehen sollte.

Der richtige Weg wäre die Eigenbeteiligung des einzelnen Betroffenen an den Entscheidungen über seine Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten. Ihm müßten die finanziellen und therapeutischen Folgen

# Wort des Tages

99 In der religiösen Welt ist der Verstand nicht oberster Maßstab. Was der Verstand erforschen kann, das soll er auch erforschen, aber es gibt doch Dinge, die sich seiner Wahrnehmung entziehen. Es gibt Geschehnisse, die dem Verstand unverständlich sind. Ihrer sind viel mehr, als wir gemeinhin ahnen.

Walter Nigg; Schweizer Autor (geb. 1907)

verschiedener Behandlungsmethoden deutlich gemacht werden, so daß er selbst und mit finanziellen Vorteilen für sich entscheiden kann, welche Behandlung er wünscht.

Beim Zahnersatz oder den Brillen zeigt sich ja, daß die Betroffenen sehr wohl rationale Entscheidungen treffen. Der Versicherungsschutz muß sich nicht pauschal auf alle möglichen Gesundheitsrisiken erstrecken. Wenn man aber sieht, welche Widerstände die Selbstbeteiligung der Betroffenen bei der Sozialdemokratie und den Kassen weckt, kann man Zweifel bekommen, ob sich rationelle Lösungen durchsetzen werden.

Mit freundlichen Grüßen Hermann Kroll-Schlüter, MdB, CDU

# Vom Kriegsende Alternativen mit Makel"; WELT vom 5.

Solch "ein Kriegsende", von Siegfried Lenz, hat es nach meinen Kenntnissen nicht gegeben. Aber ein geradezu verblüffend ähnlicher Vorfall

dezu verblüffend ähnlicher Vorfall hat sich auf einem Boot der Minensuchflottille, welcher ich angehörte, ereignet, ist jedoch im Gegensatz zu Buch und Film völlig anders verlaufen.

Das Boot befand sich nicht auf See.

Das Boot befand sich nicht auf See, sondern im Hafen. Die Teilkapitulation wurde der Besatzung vom Kommandanten und nicht vom Funkmaat verkündet. Es gab die wildesten Gerüchte, u. a., die Boote würden noch nach Kurland eingesetzt. Als in der Nacht vom 5. zum 6. Mai 1945 Bereitschaft angeordnet wurde, versuchten ein Steuermann und ein Gefreiter – genau wie im Film – die Besatzung aufzuwiegeln, was aber mißlang.

Bei dem anschließenden Verhör in einem Archivraum, in welchem ich als Angehöriger des Unterstabes vorübergehend untergebracht war und somit zum unfreiwilligen Zeugen wurde, beriefen sich die beiden Soldaten auf die Kurland-Gerüchte. Es war aber von morgens acht Uhr, dem Beginn der Teilkapitulation, bis zu dieser Stunde kein Auslaufbefehl erteilt worden. Lediglich die auf See befindlichen, verfügbaren Minensuchboote hatten den Befehl erhalten, sofort nach Hela zu laufen. Ein Einsatz nach Kurland kam der gro-Ben Entfernung wegen - es hätte außerdem noch für die Rückfahrt gebunkert werden müssen - überhaupt nicht in Frage.

Nach dem Verhör sollten die beiden Soldaten dem Kriegsgericht übergeben werden. Das zuständige Marine-Kriegsgericht in Kopenhagen ließ jedoch dem Flottillenchef melden, daß es seine Tätigkeit mit Beginn der Teilkapitulation eingestellt
hat. Die beiden Soldaten mußten deshalb das Boot sofort verlassen und
wurden den nach Deutschland zurückmarschierenden Besatzungstruppen zugeteilt. Es fanden also weder ein Kriegsgerichtsprozeß noch
Todesurteile statt, ganz zu schweigen,
hierbei noch vonf Mord zu sprechen.

Kriegs und Händelsmarine retteten in den Tager vom 5. bis 9. Mai 1945 noch weit über hunderttausend Menschen aus Hela und Libau. Das war nur möglich durch Einhaltung der Disziplin. Steuermann und Gefreiter waren Einzelerscheinungen.

Ich war nach der Kapitulation noch zwei Jahre beine Deutschen Minenräumdienst (G. M.S. A.) und kam in dieser Zeit mit Hunderten von Kameraden aller Minensuch-Flottillen zusammen. Ich habe aber nie etwas von einer Meuterei gehört. Außerdem mußten ab 5. Mai 1945 die Funksprüche im Klartext abgesetzt werden, d. h. nicht mehr verschlüsselt. Ich konnte, was bisher nicht möglich war, die Funkkladde der Flottille mehrfach einsehen. Ein meuterndes Boot auf See wäre aufgefallen, auch den Engländern.

Mit freundlichen Grüßen H. Drutschmann, Schweinfurt

# Was ist er nun?

"Kirchen, Museen, Graibre savertranten Hüle vom 30. November

Sehr geehrte Herren,

ich bin einigermaßen verwirrt. Sie schreiben ... der Österreicher ... Alfred Prinz zur Lippe ....

Irgendwo ist da der Wurm drinnen! Entweder ist der ehrenwerte Sammler Prinz zur Lippe, oder er ist Österreicher. Beides zusammen geht eigentlich nicht.

Dazu als Nachhilfe in Geschichte zwei Jahreszahlen:

 1919 wurden in Österreich der Adel und die Adelsprädikate abgeschafft, und

 1945 wurde zwischen Deutschland und Österreich wieder eine Grenze gezogen.

Seit dieser Zeit gelten in Österreich wieder österreichische Gesetze, und ich würde mir wünschen, daß Sie das in gutnachbarlicher Weise respektie-

Mit freundlichen Grüßen A. Damm, Wien

# Personalien

EHRUNGEN

In Würdigung seiner langjährigen, hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Wildfotografie und der damit in Verbindung stehenden Verdienste um die Forderung der jagdlichen Öffentlichkeitsarbeit wurde dem "Altmeister der Wildfotografie", Julius Behnke, der mit 5000 Mark dotierte Preis für Öffentlichkeitsarbeit 1984 des Deutschen Jagdschutz-Verbandes e. V. verliehen. Julius Behnke, Jahrgang 1919, hat schon zu Zeiten, als die technischen Möglichkeiten noch begrenzt waren, als Meister des Lichtbildes viel Gutes für Wild und Jagd im Bewußtsein der Öffentlichkeit bewirkt. Seit 1965 drehte er drei große Tierfilme in der heimischen Wildbahn mit einer Laufzeit von je 70 Minuten. Die Verleihung erfolgte im großen Burgsaal der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen und war mit einer Fotoausstellung "Dokumentation über den Rothirsch" mit 47 Großfotos des Preisträgers verbunden. Festredner der Veranstaltung, an der rund 1000 Gäste teilnahmen, war Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß.

Siegfried Lengl, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist von der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lubumbashi in der afrikanischen Republik Zaire zum Ehrendoktor ernannt worden. Die Universität würdigte die Verdienste Lengls um die deutsch-zairische Zusammenarbeit. Bis zu seiner Berufung nach Bonn im Oktober 1982 war Siegfried Lengl Geschäftsführer der Hanns-Seidel-Stiftung, die sich mit zahlreichen Projekten in Zaire engagiert hat.

Für seine Verdienste um die Tiermedizin, insbesondere die tierärztliche Lebensmittelwissenschaft und die Geschichte der Veterinärmedizin, verlieh die tierärztliche Hochschule Hannover anläßlich der feierlichen Promotion von 87 Tierärztinnen und Tierärzten dem Oberfeldveterinär a. D. Dr. med vet Hanns Martin Wens (Hannover) die Damman-Medaille. Wens ist der tierärztlichen Hochschule Hannover seit Jahrzehnten verbunden. Er hat sich stets darum bemüht, neue wissenschaftliche Erkenntnis-

ge in die praxisbezogene Tätigkeit einzubringen.

Den mit 15 000 Mark dotierten Preis der Frankfurter Autorenstiftung 1984 erhalten drei Autoren des Kindertheaters und der Kindermedien. Der Preis geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den Kindertheater-Autor Wilfrid Grote (Minchen), den Filmautor Arend Agthe (Frankfurt) und die Hörspielautorin Margarete Jehn (Worpswede bei Bremen). Mit der Vergabe des Preises mochte die Stiftung nach eige per Darstellung auf einen Kulturbereich aufmerksam machen, der nach einer kurzen Blütezeit Ende der 70er Jahre wieder an öffentlichem Interesse zu verlieren drohe.

Heinrich Alberts erhält 1985 fürsein autobiographisches Werk "Blumen für Stukenbreck" den mit 3000 Mark dotierten Buchpreis des deutscher Verbandes evangelischer Büchereien (dveb). Vorschläge für diesen Buchpreis machten Leser aus mehr als zweitausend evangelischen öffentlichen Büchereien, die Entscheidung traf der literarische Benat des Verbandes.

\*

Seinen "karnevalistischen Verdienstorden 1985" für Aktivitäten im Bereich der inneren Sicherheit. den sogenannten Bullenorden, verleiht der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) dem langjährigen Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Axel Wernitz (SPD). Auf einer Karnevalssitzung des Bundes am 18. Januar in der Stadthalle Bonn/Bad Godesberg soll die Auszeichnung übergeben werden. Der BDK habe mit Wernitz einen seit vielen Jahren im stillen wirkenden Parlamentarier ausgewählt, der sich durch sachliche Arbeit und Entscheidungsfindung auf dem Gebiet der inneren Sicherheit hervorgetan habe, heißt es in einer Mitteilung des Bundes am Montag. Die Laudatio wird der Berliner Bürgermeister. und Innensenator Heinrich Lummer als Ordensträger 1984 halfen. Den Scherznamen der Auszeichnung, Bullénorden, hatte im August 1983 das Berliner Kammergericht bei der Beurteilung der Frage herangezogen, ob der Ausdruck "Bulle" für Polizist eine diskriminierende Bezeichnung sei oder nicht.

Woran sind Raucher brennend interessiert?

# Am verbliiffenden Geschmack bei 0,2/2. Geschmack bei 0,2/2.

Dieser verblüffende Geschmack wird ermöglicht durch eine besonders gelungene Tabakmischung mit einem hohen Anteil wertvollster Virginia-Tabake.

Die besonders niedrigen Werte werden durch modernste Herstellungsverfahren des Hauses Reemtsma garantiert.

R1. Geschmack, der verblüfft.



Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält 0,2 mg Nikotin und 2 mg Kondensat (Teer). (Durchschnittswerte nach DHM



ancen

ms. Bon sparte; hat fir der 1 die füngsten de tetungen üher de Berlin, im San hein Westlalen z. anach verfügen z. die Alternative über eine Perke iber eine reine
iber eine reine
obwohl der Bege
der Eigenda Beg
e steigenda Sympt
e steigenda sympt
hnern bauen kam
Ministerpräsiden
a Chancen, mit Chancen, with ier sieht es für de Nord-hein-Wede DP buslang our me ember Oktober fi arteienstärke en gent SPD 35, FIF Cative 15 Promi iven über eine mi it verfügen konne

id dies stimm è averständnis mide Wahrend die A )iepgers Politik in n 51 Prozent beng erost 1984 bereis i m direkten Verglen D-Specienkandidas eide: Diepgen ma en dem liebsten k icimeister ha a Diepeen Apel ngs. anden Burgemein ale favorisaen a ind Diengen und ge : Apel. Noch im Im 'es war das Verhalt word die Wiederst अष्ट शास्त्रद<sup>3</sup>र र

Table Ned In POS-institute gas er Forschungspa it. Det er ergenese Spender Stand OF PD 45.4 FDP51cc i÷ti Entscheidenis abbewonnenden Sie en fannte en 🚊 juraer CDU um **R**€ guternauraidaan 🎚 Deven uni 🏗 r Retiberger - acç or Presentium. a-le gegenüe e inning light Apr o wurden von der We ्राष्ट्राच्या सम्बद्धा<del>र</del> o ratus Librar ்...: நாரோ**்**க SPO – Sududê

er beist ern de

-- -- cm/4-

and the second

THE LATER

# an Saar Peres jetzt für erlin Abzug aller **Truppen Israels**

AFP Jerusalem
Der israelische Ministerpräsident Shimon Peres hat sich erstmals für einen einseitigen vollständigen Truppenrückzug seines Landes aus Südlibanon für den Fall ausgesprochen, daß es bei den gegenwärtigen Militärgesprächen mit Beirut nicht zu einer Einigung kommt. In der Zei-tung "Haaretz" sagte Peres gestern, sollte "eine politisch-militärische Einigung mit Libanon, Syrien und den USA" nicht zustande kommen, sei er für "einen totalen Rückzug der israelischen Streitkräfte auf die Internationale Grenze". Er ziehe dieses "Risiko Teilmaßnahmen und provisorischen Entscheidungen" vor. Bisher hatte der Regierungschef lediglich einen Truppenabzug aus dem westlichen Sektor Südlibanons bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Militärpräsenz im Ostabschnitt gegenüber den syrischen Streitkräften befürwortet.

#### Afghanen schossen Sowjetflugzeug ab

dpa/rtr, Neu Delhi/Islamahad Die afghanischen Widerstandskämpfer haben nach Angaben westlicher Diplomaten erneut ein sowietisches Transportflugzeug abgeschossen. Dabei sollen über Kabul acht sowjetische Soldaten ums Leben gekommen sein. Bereits Ende Oktober sollen die Mudschahedin ein sowjetisches Flugzeug abgeschossen haben, wobei 240 sowjetische Soldaten umgekommen sein sollen.

Die sowietischen Truppen in Afghanistan haben nach Berichten westlicher Diplomaten seit der vergangenen Woche die Umgebung Kabuls unter Beschuß genommen, um Angriffe der Rebellen zum fünften Jahrestag der sowietischen Invasion am 27. Dezember zu verhindern. Die Freiheitskämpfer hatten für den Jahrestag mehrere Angriffe auf die Hauptstadt angekündigt.

#### Iran-Botschaften "Waffen-Schleusen"?

Ein Mitarbeiter der franischen Botschaft in Bern soll nach Informationen der amerikanischen Zeitschrift "Reader's Digest" den Sprengstoff besorgt haben, mit dem im Oktober vergangenen Jahres der Anschlag auf die Unterkünfte der US-Marineinfanteristen in Libanon ausgeführt wurde. Der Diplomat habe im Juni 1982 300 Tonnen des hochbrisanten Sprengstoffs Zyklonit in Brüssel erworben, der über Indien nach Libanon gebracht worden sei.

Nach den Angaben des Blattes benutzt Iran seine Botschaften in Bern und Bonn als "Schleusen für Waffen und Sprengstoff" für Terroraktionen. "Reader's Digest" beruft sich auf Gespräche mit Geheimdienst- und Antiterrorexperten in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten sowie Exiliranern. Sogar Mitarbeiter des Khomeini-Regimes, die über die Brutalität der Teheraner Führung entsetzt seien, "haben unter Gefährdung ihres eigenen Lebens mit uns gesprochen". Alle Gesprächspartner hätten in der Einschätzung übereingestimmt, daß "die Bedrohung sehr ernst" sei.

# stürzt Likud in ein Dilemma

Israels Koalition steckt nach drei Monaten in der Krise

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Die drei Monate alte "Nationale Einheitsregierung" steckt in ihrer er-sten Krise, nachdem der Minister ohne Geschäftsbereich, Rabbi Yitzhak Peretz, zurückgetreten ist, eben weil er keinen Geschäftsbereich erhalten

Doch geht es um mehr, und die möglichen Auswirkungen dieses Rücktritts greifen viel tiefer. Die 24 Mitglieder starke Regierung ist eine Große Koalition: Beide Großparteien haben sich auf ein Minimalprogramm geeinigt. Neben den zwei Großblökken Arbeiterpartei, geführt von Premier Shimon Peres, und Likud, geführt von Außenminister Yitzhak Shamir, sind auch zwei kleine religiöse Parteien vertreten: die national-religiõse Partei an der Seite der Arbeiterpartei und die ultraorthodoxe Partei Schass an der Seite des Likud. Bei den Koalitionsverhandlungen war vereinbart worden, daß eine der beiden Parteien das Innenministerium, die andere das Religionsministerium erhalten soll.

In drei Monaten gelang den beiden jedoch keine Emigung. Sie beriefen sich auch auf Versprechungen der beiden großen Gruppierungen, die zum Teil widersprüchlich waren. So wurde beiden dasselbe versprochen, und es wurde ihnen überlassen, hier Ordnung zu schäffen. Dies gelang

Zwar könnte die Regierung auch ohne die beiden religiösen Parteien auskommen. Ihre Mehrheit in der Knesset bliebe überwältigend. Doch denken beide Blöcke an künftige Wahlen und an die Wirkung auf die religiöse Wählerschaft, falls eine religiöse Partei klagen sollte, sie sei wegen Nichteinhaltung eines Versprechens aus der Regierung ausgetreten.

Hier hat sich nur der Likud in eine peinliche Lage hineinmanövriert (oder sich von der Arbeiterpartei hineinmanövrieren lassen), indem er sich die Sache seiner Schützlingspartei Schass zu eigen machte und öffentlich erklärte, ein Austritt der Schass aus der Regierung würde auch einen Austritt des Likud zur Folge haben.

Premier Peres ließ es darauf ankommen. Er gab den Forderungen nicht nach. Schass ist jetzt tatsächlich ausgetreten und hat den Likud vor ein Dilemma gestellt: Treten die Likud-Minister zurück, so bleibt die Regierung Peres trotzdem an der Macht und kann vielleicht noch eine - wenn auch sehr kleine - Mehrheit in der Knesset erzielen. Dann würde sich der Likud selbst in die Opposition gestoßen haben. Tritt aber der Likud nicht aus der Regierung aus, erweist er sich vor der Wählerschaft als wortbrüchig und als zu schwach, um einer verbündeten Partei Versprochenes zu sichern. Wie immer der Likud jetzt handelt - er wird verlieren.

Außerdem bildet der Likud keine Einheit. Er besteht aus der von Shamir geeführten Cherut und den von Finanzminister Moda'i geführten Liberalen. Ein Teil der letzteren liebäugelt schon längere Zeit mit der Arbeiterpartei. Es wird nun für möglich gehalten, daß sich die Liberalen weigern, die Regierung zu verlassen und eine Koalition mit der Arbeiterpartei eingehen. Es würde eine Koalition entstehen, mit der Peres lieber und leichter regieren würde.

# Austritt der Schass-Partei "Mehr Realismus in Europa"

In der Einschätzung der sowietischen Ziele / Shultz mit seiner Reise zufrieden

FRITZ WIRTH. Washington Der amerikanische Außenminister George Shultz ist hochzufrieden von seiner einwöchigen Europareise zu-rückgekehrt. Ziel seiner Reise war es, sicherzustellen, daß die Haltung der Alliierten zu den bevorstehenden Genfer Abrüstungsgesprächen zwischen Shultz und Gromyko mit der amerikanischen Regierung identisch ist und zugleich den Bündnispartnern das Gefühl und die Sicherheit zu geben, daß sie indirekt Teilnehmer dieser Gespräche sind.

Dieses Ziel ist offenbar erreicht worden. "Es gab keinen Druck aus dem Bündnis heraus auf Shultz, und niemand unter den Alliierten hat versucht, ihn in Positionen zu drängen, in denen er sich nicht wohlfühlen würde", war von gut informierter Seite zu hören. "Es herrscht beute in Europa ein größerer Realismus über die sowietischen Ziele als es noch vor einem Jahr der Fall war", sagt man in Washington.

Wegen dieses hohen Maßes an Übereinstimmung hat man am Montag auch Berichte, nach denen sich die britische Premierministerin Margaret Thatcher kritisch über die "strategische Verteidigungsinitiative" (SDI) und die Militarisierung des Weltraums" geäußert haben soll, gelassen zur Kenntnis genommen. Man ist sich in Washington der Loyalität Frau Thatchers in Abrüstungsfragen

Gäbe es schwerwiegende Mei-nungsverschiedenheiten, hätte sie diese während eines Gesprächs mit Shultz bei den Begräbnisfeierlichkeiten für die indische Premierministerin Indira Gandhi zum Ausdruck bringen können. Ebensowenig hat Außenminister Sir Geoffrey Howe während seiner Gespräche mit Shultz in der letzten Woche Bedenken ange-

Auch die kritischen Außerungen des französischen Präsidenten Mitterrand über die amerikanische Verteidigungsinitiative haben in seiner jungsten Pressekonferenz ein nachhaltiges Echo gefunden. Derartige Bedenken und Einwände stoßen in Washington nicht nur innerhalb von Regierungskreisen auf beträchtliche Selbstsicherheit.

So ist es wohl auch zu erklären, daß der überaus kritische Beitrag so angesehener Männer wie George Kennan, George Bundy, Robert McNamara und Gerard Smith über das SDI-Programm in der jüngsten Ausgabe von "Foreign Affairs" bisher kaum eine wahrnehmbare öffentliche Diskussion ausgelöst hat, obwohl dieser Beitrag in seiner Schärfe und Entschiedenheit den Charakter eines öffentlichen Aufruhrs und einer Beschwörung hatte.

.Wir haben nicht die Absicht, irgendeines unserer Waffensysteme freiwillig aufzugeben", heißt es übereinstimmend im State Department und im Pentagon. Man sieht beide Systeme in der Reagan-Administration vielmehr als die Hauptmagnete, die die Sowjets an den Verhandlungstisch zurückgebracht haben.

Man ist im übrigen auf amerikanischer Seite darauf vorbereitet, daß die Sowjets versuchen werden, das SDI-Programm zum Mittelpunkt neuer Abrüstungsgespräche zu machen, es als Instrument zu benutzen, einen Keil in das Atlantische Bündnis zu treiben und die amerikanische Sicherheit von der europäischen zu trennen.

Ein erfahrener amerikanischer Ab-

rüstungs-Verhandler erklärte: "Sie wollen unser SDI-Programm stoppen, wir wollen das nukleare Mit-telstrecken-Raketenproblem in Eu-ropa lösen. Man wird über alles sprechen müssen. Dabei wird das Problem der Verifizierung eine entscheidende Rolle spielen. Ohne verläßliche Verifizierung keinen Ver-trag." Das ist offensichtlich eine Antwort auf Überlegungen, ob nukleare Waffenkontrollen auch ohne "Agreement" möglich sind, die in letzter Zeit wieder häufiger angestellt werden.

Präzise Vorstellungen und Informationen über die sowjetische Verhandlungsstrategie in Genf gibt es in Washington noch nicht. Unklar ist zur Stunde auch noch die endgültige amerikanische Verhandlungsposition. Berichte, nach denen sich die Formulierung dieser Position wegen beträchtlicher Meinungsverschiedenheiten zwischen State Department und Pentagon verzögert habe und deshalb auch die Beratungen des Präsidenten mit seinen engsten Mitarbeiter im Nationalen Sicherheitsrat am Montag ergebnislos verliefen, sind jedoch unzutreffend.

Tatsächlich sieht der amerikanische Zeitplan anders aus. Es besteht seit einiger Zeit Übereinstimmung darüber, daß die amerikanische Verhandlungsposition praktisch erst am Vorabend der Abreise der Delegation nach Genf endgültig verabschiedet werden soll. Nicht zuletzt, um zu verhindern, daß Einzelheiten vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangen. Tatsächlich hat es in Washington lange kein Ereignis mehr gegeben, daß von einem so dichten Geheimnisschleier umgeben worden ist, wie der kommende Genfer Dialog.

# Papst fordert ein Europa mit einer Sprache

HERBERT SCHÜTTE, Rom Ein Europa, das im politischen Bereich mehr und mehr eine gemeinsa me Sprache spricht und zu einer einheitlichen Willensbildung in den wichtigen Lebensfragen findet, bleibt nach den Worten von Papst Johannes Paul II. ein erstrebenswertes Ziel. Bei einer Audienz für die Teilnehmer des "Bergedorfer Gesprächskreises" sagte der Papst: "Mehr denn je ist die Stimme Europas als Ganzes zur Lösung der aktuellen Weltkrisen gefragt." Es sei an der Zeit, nationale Egoismen abzubauen. "Sie schrumpfen zusammen, wenn man sie ehrlich mit den wahren Problemen der Menschheit vergleicht", betonte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Auf diese muß Europa so bald wie möglich eine gemeinsame, solidarische Antwort geben."

Anlaß für das Gespräch von 30 Politikern, Wirtschaftlern und Theologen aus sechs Ländern mit dem Papst war die Tagung des "Bergedorfer Ge-sprächskreises" zu dem Thema "Ist die Spaltung Europas das letzte Wort?" An der gestern beendeten Zusammenkunft nahmen auch Bundespräsident Richard von Weiszäcker, Kardinalstaatssekretär Casaroli, der Wiener Kardinal König und Senatspräsident Cossiga teil. Der Papst begrüßte die Beratung, wies aber ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, daß der Einigungsprozeß Europas seinen "Nährboden" in einer geistigen und moralischen Erneuerung der abendländischen Kultur haben müsse. Er fuhr fort: "Hier fühlt sich die Kirche selbst in besonderer Weise unmittelbar gefordert."

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Europa als Ganzes und der Ökumenismus standen auch im Mittelpunkt einer dreiviertelstündigen Aussprache, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit dem Papst hatte. Der Präsident wurde von Johannes Paul II. in Privataudienz empfangen.

Hinsichtlich des Meinungsaustausches über ökumenische Fragen wies von Weizsäcker nach der Audienz vor der Presse darauf hin, daß er bis zum Sommer dieses Jahres Mitglied des Rates der EKD gewesen sei und deshalb in das Gespräch mit dem Papst seine eigenen Erfahrungen in kirchlicher Zusammenarbeit habe einbringen können. Im Blick auf die Teilung Europas unterstrich der Bundesprä sident vor deutschen Journalisten, daß nach seiner Meinung jeder Lösungsversuch mit der Lösung der Probleme einsetzen müsse, die \_jeder bei sich selbst zu Hause" habe. Wenn die einzelnen europäischen Gesell schaften nicht in der Lage seien, mit Problemen, wie etwa der Arbeitslosigkeit, im nationalen Bereich fertig zu werden, werde man auch im gesamteuropäischen Bereich wenig handlungsfähig und attraktiv sein.

Von Weizsäcker war am Montag auch vom italienischen Staatspräsidenten Pertini empfangen worden. Mit diesem hatte er außer über Europa und das Ost-West-Verhältnis vor allem über das Nord-Süd-Problem gesprochen. Beide Präsidenten waren sich im Blick auf den aktuellen Fall Athiopien einig gewesen, daß man vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Hungersnöten intensivieren müsse.

# Londoner Umweltkonferenz hat Fortschritte erzielt

Prinzipien-Katalog deckt alle Gefahrenbereiche ab

Als vollen Erfolg hat der Leiter der deutschen Delegation die erste Umweltkonferenz der westlichen Industrieländer bezeichnet, die in London abgehalten wurde. Es seien beachtliche Fortschritte erzielt worden, an die er vor wenigen Wochen noch nicht zu glauben gewagt habe, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Spranger, vor Journalisten. So ist ein Prinzipien-Katalog aufgestellt worden, der alle Bereiche der Umweltgefahren abdeckt und Grundsätze zu ihrer Bekämpfung und Beseitigung formuliert.

Der Katalog wird den Regierungs-chefs für den Bonner Weltwirtschaftsgipfel im Mai zugeleitet. Hauptsächliches Anliegen des Katalogs ist die Anerkennung des Vorsorge-Prinzips beim Umweltschutz durch die vertretenen sechs Regierungen sowie die Anwendung des Verursacher-Prinzips bei Umwelt-Belastungen, was umweltschützende Maßnahmen an der Entstehungsquelle erfordert. Ebenfalls aufgenommen in die Londoner Deklaration wurde die Verpflichtung zu Umwelt-Verträglichkeitsprüfungen von Produkten, zum Einsatz höchstentwickelter Technologien beim Umweltschutz sowie zur Beseitigung und Vernichtung

WILHELM FURLER, London umweltfeindlicher Gefahren. Im übrigen einigte man sich auf die Formulierung, daß eine marktwirtschaftliche Ausrichtung am besten geeignet sei, sinnvolle Umweltpolitik insbesondere in der Kooperation mit der Technik zu betreihen

Größten Wert legten die Regierungsvertreter auf die enge Zusammenarbeit mit den übrigen OECD-Ländern und den Ländern der Dritten Welt. Dort müßten gefährliche Entwicklungen wie in Bhopal verhindert, aber auch bedrohliche Symptome wie zunehmende Verstädterung hing d nen gebremst werden.

In London vertreten waren alle Teilnehmer-Länder des Weltwirtschaftsgipfels mit Ausnahme Frankreichs, also neben dem Gastgeberland Großbritannien die Bundesrepublik, Italien, Japan, Kanada, die USA sowie die EG-Kommission. Diese erste Konferenz geht auf eine entsprechende Initiative der Regierungschefs auf dem Londoner Gipfeltreffen zurück. Frankreich hat aus "protokollarischen Gründen" nicht teilgenommen, was aber, wie Spranger betonte, keineswegs auf einen gegensätzlichen Standpunkt der Regierung in Paris bei Umweltfragen schließen

# Fünf Todesurteile in Vietnam verhängt Angeblich im Dienste Chinas, der USA, Thailands / Hanoi nimmt den Widerstand ernst

Mit fünf Todesurteilen endete gestern in Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon) der größte Spionage-Prozeß in Vietnam seit dem Sturz des antikommunistischen Regimes im Jahre 1975. 16 Angeklagte erhielten langjährige Freiheitsstrafen, Ihnen allen wird vorgeworfen, der antikommunistischen "Vereinigten Nationalen Front für die Befreiung Vietnams" angehört und im Dienste Chinas, der USA und Thailands gestanden zu haben

Von THOMAS WEST

Die Todesurteile gegen die fünf "Hochverräter" werfen ein Schlagheit Vietnams, die von zahlreichen Widerstandsgruppen in Frage gestellt wird.

1. Da sind die DEGA/FULRO-Partisanen, die hauptsächlich in den drei (früher südvietnamesischen) Hochlandprovinzen Dac Lac, Lan Dong und Gia Lai-Cong Tum operieren. Bei ihnen handelt es sich um Minoritäten, die gegen die vietnamesische Oberherrschaft jeder politischen Couleur

DEGA ist ein Synonym für den Volksstamm der Rhade, FULRO heißt "Forces Unifiées pour la Libération des Races opprimees". Die FUL-RO wurde schon 1964 gegründet, gab nach 1975 kaum noch Lebenszeichen

AP/AFP, Ho-Chi-Minh-Stadt von sich, wird aber in der Zwischenzeit von China neu belebt und bringt Unruhe ins Hochland. 2. Am 1. Dezember 1983 wurde die

"Vereinigte Nationale Front für die Befreiung Vietnams" ins Leben gerufen, die - im Gegensatz zur FULRO nicht lokal, sondern gesamtnational ausgerichtet ist und die sogar über einen eigenen Widerstandssender verfügt, der wahrscheinlich von Thailand aus funkt. Eine militärische Infrastruktur ist bis jetzt nicht erkennbar; doch vermuten die Behörden in Hanoi auch hier Kontakte nach China und Thailand - nicht zuletzt aber zum häufig beschworenen US-Geheimdienst CIA. Zwischen 1976 und 1981 habe der CIA versuch sische Fhichtlinge in den USA, Australien und Frankreich für ein antikommunistisches Bündnis zu gewindas schließlich unter der Bezeichnung "Overseas Volunteer Forces for the Restoration of Vietnam" Gestalt angenommen habe und dessen Vertreter auch in Thailand wohlwollend geduldet würden.

3. Von der vietnamesischen Armeezeitung werden fünf weitere Gruppierungen als Operationsziele herausgestellt, deren Gemeinsamkeit darin bestehe, daß sie "Subversion mit Hilfe der Religion" betrieben.

Das ist die Gruppe "Nationale Wiedergeburt", die sich aus Mitgliedern der hauptsächlich in der süd-

konzentrierten Cao Dai-Sekte rekrutiert. Cao Dai ist eine buddhistisch-christliche Mischreligion, die erst 1926 ins Leben gerufen wurde, die über rund eine Million Anhänger verfuet - Eine andere Gruppe ist katholi-

vietnamesischen Provinz Tay Ninh

scher Provenienz. Als ihr Zentrum wird das Saigoner Dac Lo-Kloster bezeichnet, eine ehemalige Jesuitenan-stalt, in der die Sicherheitskräfte im Herbst 1983 angeblich "Hunderte von konterrevolutionären Büchern, reaktionären Dokumenten und Verbindungsbriefen sowie Funkanlagen\* ans Tageslicht gefördert haben. - Im äußersten Süden Vietnams, in der Provinz Thuan Hai, wurde 1963

von der Armee eine "Nationale Rettungsfront" zerschlagen, deren Mitgliederstamm sich hauptsächlich aus Soldaten der früheren Saigoner Armee rekrutiert haben soll. - In der nordvietnamesischen Quang

Ninh-Provinz, die an China angrenzt, besteht eine "Verschwörergruppe die sich aus reaktionären buddhistischen Mönchen\* zusammensetzt und gegen die Armee, Miliz und Sicherheitsgruppen 1983 erfolgreich vorgegangen sein wollen.

Der Widerstand all dieser Gruppen wirkt zwar vorerst noch recht unkoordiniert, doch wird er von der Regierung in Hanoi offensichtlich ernst ge-

**LINTAS 3/84** 



Wer heute ein freies Telefon haben will, braucht aufs Telefonieren nicht zu verzichten. Die ideale Lösung heißt "Doppelanschluß". Für nur 8 Mark 40\* mehr im Monat bekommen Sie auf Ihren Namen einen zweiten Telefon-Hauptanschluß für Ihre Wohnung. Also zwei Telefonnummern. Zum Beispiel eine für geschäftliche und eine für private Anrufe. Und wenn's wirklich mal drauf ankommt: auf einer Nummer sind Sie immer erreichbar.

🧪 Ein Doppelanschluß kostet monatlich 40 Mark Grundgebühr also nur 13 Mark mehr als ein einfacher Hauptanschluß. Und wenn Sie die zusätzlichen 20 freien Gebühreneinheiten à 23 Pfennig für den zweiten Anschluß nutzen, sogar nur 8 Mark 40. Übrigens hat die Post auch die einmalige Anschlußgebühr erheblich gesenkt: statt bisher 100 Mark jetzt nur noch 65 Mark!

Doppelanschluß: Telefonieren und erreichbar bleiben.



Paul Mommertz' TV-Spiel "Wannseekonferenz"

# Die Schreibtischmörder

Ein frostiger Wintertag in Berlin. Der eiskalte Januarwind fegt über den zugefrorenen Wannsee. In einer vornehmen Villenstraße fahren in den frühen Mittagsstunden eine Reihe schwerer Mercedes und Horch-Limousinen vor. Aus dem Regierungsviertel der Reichshauptstadt treffen prominente Vertreter oberster Reichsbehörden ein. Es sind vier Staatssekretär, ein Gauleiter, SS-Generäle, Kommandeure des Sicherheitsdienstes, hohe Polizeibeamte aus Lettland, dem besetzten Polen und Rußland.

Aus der Machtzentrale Großdeutschlands, der Reichskanzlei, ist lediglich der Ministerialdirigent Kritzinger erschienen. Doch das große Hitlerbild an der Kaminwand erscheint geradezu als Symbol für die geistige Präsenz des "Führers". Wenige Tage zuvor erteilte Hitler dem

Die Wannseekonferenz - ARD,

Reichsführer der SS. Himmler, unter vier Augen den Befehl, die Endlösung "Judenfrage" einzuleiten.

Himmlers Stellvertreter, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. eröffnete am 20. Januar 1942 die Konferenz am Wannsee. Der 37jährige Chef des Reichssicherheits-Hauptamtes begrüßte die Teilnehmer: "Die Lösung des Judenproblems ist in ein aktuelles Stadium getreten. Anstelle der früher erhobenen Auswanderung ergibt sich als Lösungsmöglichkeit die Evakuierung der Juden nach dem

Die Herren in den silberbestickten Uniformen und jene Regierungsvertreter, die wie Staatssekretär Roland Freisler vom Justizministerium im dunklen Anzug am Konferenztisch sitzen, wissen nichts von Adolf Hitlers Geheimgespräch mit dem Reichsführer Heinrich Himmler. Doch die NS-Politik gegen "jüdisches Untermenschentum" ist ihnen geläufig. Mancher von ihnen, wie der Staatssekretär Stuckart aus dem Innenministerium, hat an der Formulierung der antisemitischen Gesetzgebung persönlich mitgewirkt.

sierten Apparat deutscher Fernseh-

anstalten Instanzen über Instanzen,

Gremien von ernsten und verant-

wortungsbewußten Männern, de-

ren Aufgabe es ist, eine Sendung

"abzunehmen", wie der "terminus

technicus" lautet. Doch niemand

fand sich in der ARD, der gegen

Hans Peter Kerkelings Kinder-

Man hat die Wandlungsfähigkeit

dieses 19jährigen Nachwuchskaba-

rettisten hervorgehoben, der im-

stande sei, eine ganze Familie ein-

schließlich der Oma mimisch darzu-

stellen. Die ganze Vorstellung läuft

aber doch in erster Linie auf die

Solonummer eines sich in der Ab-

wandlung von Herrn Jürgen von

Mangers Ruhrpottsprache ergehen-

den Sechsjährigen hinaus, der mit

stunde Einspruch erhoben hätte.

Vor allem aber haben alle Anwesenden Hitlers programmatisches Buch "Mein Kampf" gelesen, in dem bereits ab 1927 im Schlußkapitel "Notwehr als Recht" der verräterische Satz zu lesen war: "Hätte man während des Krieges (gemeint ist der Erste Weltkrieg) einmal 12 000 oder 15 000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie 100 000 unserer deutschen Arbeiter es im Felde erdulden mußten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Im Gegenteil: 12 000 Schurken zur rechten Zeit beseitigt, hätte vielleicht einer Million für die Zukunft wertvoller Deutschen das Leben gerettet!"

Mit erhobener Stimme beendete Reichssicherheitschef Heydrich seine Ausführungen: "Die Evakuierungsaktionen der Juden sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeit anzusprechen. Hier werden jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung

Während einer Pause reichen Ordonanzen Kaffee und Gebäck. Das Feuer im Kamin knistert. Nach den Erfrischungen darf ein den meisten Herren noch unbekannter SS-Obersturmbannführer namens Eichmann über Probedeportationen berichten. die im vergangenen Dezember mit 25 000 Juden nach Lodz, Riga und Minsk unternommen wurden. Anschließend besprechen die Fachleute der Ministerien das Transportproblem. Schließlich ist das Projekt keine Kleinigkeit - mehr als elf Millionen Juden in ganz Europa sind betroffen. Man wird viel Zeit, Umsicht und Energie benötigen ...

Nach der Konferenz sitzen Heydrich und sein Judenreferent Eichmann noch am Kamin bei Kognak und Zigaretten zusammen. Der Sturmbannführer notierte erstaunt: Normalerweise rührte Heydrich nichts Alkoholisches an. Wir saßen friedlich und gönnten uns eine wohlverdiente Rast nach so vielen anstren-

mit einigen pädagogischen Proble-

men aus seiner Sicht vertraut

Allerlei Aufgeschnapptes aus der

Erwachsenenwelt vermischt sich

mit kindlichem Trotz und wird mit

hilflosen, immer gleichförmigen

Armbewegungen vorgetragen. Für

die Darstellung von Erwachsenen

Kerkeling mit Perücken und einer tieferen Stimmlage. Wandlungsfä-

Zum Beweis, daß manche Leute

sich über so etwas amüsieren kön-

nen, hat man ein paar Sitzreihen mit

jugendlichen Zuschauern gefilmt

und ihre Lachsalven eingeblendet.

Ein wirklich überzeugender Zu-

sammenklang wollte daraus jedoch

HELLMUT JAESRICH

**KRITIK** 

Solo eines Sechsjährigen

Man faßt es kaum: Da gibt es einem total verschmierten Mund nun in dem überbürokrati- mit einigen pädagogischen Proble-

hig? Na ja!

nicht entstehen.

DIETER BORKOWSKI





16.00 heute 16.04 Morgen schon 10, Tell: Die Tür in der Mouer

16.35 Mickys Trickporade 17.00 heote / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte 17.55 Von Wölfen gejagt Ein Traum vom Glück

Dazw. heute-Schlagzeiler 18.55 mittwochslotto - 7 aus 38

Anschl. heute-Schlagzeilen

Magazin mit Beiträgen junger Zu-

Wie verbringen Jugendliche Ihre Freizelt?

Porträt einer geteilten Stadt: Das deutsch-poinische Görlitz / Zeit-Zeugin: Marion Gräfin Dönhoff zu

den deutsch-poinischen Bezie-hungen / Lehrstellenmarkt – Lehr-stellenplan: Die Ausbildungssitua-tion in Ost und West / Wie russisch ist das Russisch Brot?

Themen: Ein 21 jähriger: "Wem ge-höre Ich eigentlich?" / Eine Mutter: "Ist eln neues Kind ein Ersatz für ein verstorbenes?" / Eltern mah-nen: "Du kommst doch Weihnach-

Skizzen zum Film" nennt Jocher

Kuhn seinen Beitrag, der eine Col-lage ist aus Fotos, Malerei und Bimsequenzen

en Wellean v. a.
Regie: Jan Kadar
Als der jüdische Schneider Morris
Mishkin in finonzielle Bedrängnis
gerät, findet er eines Tages in seiner Küche einen jungen Forbigen,
der ihm erzählt, er sei von Gott
gesandt, um dem Schneider betmetaben Das ZDE zeitet den Elim

zustehen. Das ZDF zeigt den Film in deutscher Erstaufführung.

23.00 Ein Engel tamens Levia Amerikanischer Spielfilm (1970) Mit Zero Mostel, Harry Bekafonte,

ten sicher nach Hause?"

22.35 Das kleine Fernsekspiel Der lautlose Makubra

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

11.50 Umschau 12.10 Report 12.55 Presseschau

15.00 heute

Spiel 77 19.00 heute 19.30 Direkt

20.15 Kennzeichen D

Moderation: Dirk Sager 21.00 Der Denver-Clas

Tracy

16.00 heute 18.63 WISO

10.35 Louis, der Geizkragen Franz. Spielfilm (1980)

16.10 Falut auf dem Wind

Das Abenteuer der ersten Ballon-Film von Michael Stoffregen-Bül-6.55 Der Mann von Betten Willow (5)

Amerikanischer Zeichentrickfilm 17.10 Unter einem Himmel

I Unter einem Himmet
Stinas Sprache
Film von Wolfgang Glück
Nach einem Unfall werden Stinas
Eitem in ein Krankenhaus gebracht. Nun-kümmern sich Anian
und seine Angehörlgen um das
kleine Mädchen. Dach bald gibt
es Schwierigkeiten, da Stina nur
dänisch soricht dänisch spricht . 17.40 Der König und das Gold Puppentrickfilm von Lubomir Be

Dazw. Regionalprogramme

Fernsehspiel von Paul Mommertz Mit Dietrich Mattausch, Friedrich G. Beckhaus, Gerd Böckmann, Haraid Dieti v. a. Am 20. Januar 1942 land in Berlin Am 20. Januar 1942 fand in Berlin die "Wannseekonferenz" statt, bei der die sogenannte Endlösung der Judenfrage geklärt werden sollte. Mommertz Dokumentarspiel über diese makabre Togung zeigt, mit welcher Perfektion die Nazi-Verwaltungsgenies diesen Välkermord signet.

sen Völkermord planten. 21.40 Weihnachten im Ersten Eine Programmvorschau Radjiv Ghandi vor der Bewährung

Wahlen in Indien Moderation: Peter Stalsch 22.30 Tagesthemen 23.00 Quincy Als durch einen Brand in einer Als durch einen Brand in einer Kleinstadt vier Häftlinge ums Leben kommen, glaubt der örtliche Arzt an einen Umfall und unterschreibt die Totenscheine, ohne

die Gefangenen zu untersuchen. Quincy, der sich zufällig in der Stodt aufhält, ist allerdings skep-tisch, und als er eine Obduktion vomimmt, stellt er tatsächlich eine

18.00 Aktion Grün

19.00 heute 19.30 Wetten, daß . . . ?

3. Wie man eine Entscheidung her-

. Gefährlicher Pakt

Harry Belafonte hilft als "Engel namens Levin" dem in Not geratener Schneider Mishkin (Zero Mostel). (ZDF, 23.00 Uhr) FOTO: KINDERMANN

3SAT

21.45 Kulturjournal

23.15 3SAT-Nachrichtes

mit Harry Valérier

Frauen fahren günstiger

Themen: Was bringt der Großver-such zum Tempolimit

Auto-Test: der neue Opel Kadett



#### WEST 18.00 Telekelieg II

18.30 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stur 20.00 Tagesschau ? 20.15 Mittwochs in M

Hans Hollein Nordrhein-Westfa-len und die Serweiz – Erfahrungen des Generalfansuls Hector F. Gra-

21.45 eff-eff Freizeit und Atnes 22.15 Der Weg in den Silden

Buch, Regie und Kamera: Johan van der Keitten 0.40 Letzte Nachsichten

bedrohten Tiere Antiquitäten in Serie Die Schätze des Louis Comfort Tif-

Van Ilona Grundmann und Peter

Siegeszug – Leercassetten-Abga be geplant

Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regional

Regie: Douglas Sirk 22.20 Theater-Talk

Ein Streitgespräch über Waffen-exporte in die Dritte Welt 23.50 Letzte Nachrichte

### BAYERN

FOTO: KINDERMANN

18.45 Rundsc 19.45 Sketchep 20.45 Zeitspiegel 21.50 Rundschau

22.45 Zu teuer und zuviel? Wieviel Staat unser narkt noch braucht

Mitwecks in Müschengladback U. a.: Theater, Traumfabrik und Tratsch / En etimaliges Museum — Der Künstlerünnd das Kunstwerk Hans Hallaid Richards in Werde

18.00 Sesatistraße

18.30 Hefanten - die friedlichen Riesen Afrikas
Dokumentation von Reinhard Künkel über die vom Aussterben

Von Ilona Grundmann und Peter Reicheit; 19.38 Landwirflichaft aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Schaufenster Ein Wirtschaftsmagazin Arbeit im Abseits – Selbsthilfe, Schwarzarbeit, Arbeitsbeschaf-fungsmaßnahmen / Gebremster Siegerung – Leccresten Absen

Leitung: Ingrid Lorenzen
21.00 Wer hat die Bürokratie erfus
Der Computer herrscht

Der Computer herrscht

21.30 Offerta

21.45 Herzschläge
Amerikanischer Spielfilm (1979)
Mit Nick Notte, Sissy Spacek v. a.
Der Schriftsteller Jack Kerovac
und Neal Cassady, ein ehemaliger Sträfling, verlieben sich in Carolyn. Neal und Carolyn heiraten
und laben aus Emphanna der

north near und Carolyn neiraten
und leben – zur Empörung der
Nachbarn – zu dritt mit Jack Dieser wird eines Tages mit seinem
Roman "On the Road" berühmt.

25.50 Thirty minutes
0.00 Nachrickten

# HESSEN

18.00 Sesemstreße 18.30 Filmbriefe (13) 19.00 Sport '84 (1) Olympische Spiele 19.45 Herrchen gesucht

20.15 Herchen gesucht
20.15 verang zur Chancengleichhe
Förderstufe und Eitermecht
21.30 Drei aktuell und Sport
22.00 Wilsons letzte Chance

Fernsehfilm nach Somerset Maug-

22.50 Ernst Jandi – Yom Öffnen Schließen des Mundes (5)

18.50 Telekofleg II Nur für Baden-Württemberg: Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou

19.30 Der Tanzkurs 20.15 Reisewege zur Kenst: Senegal (2) 21.00 Schwester Maria Bonaventura

Amerikanischer Spielfilm (1951) Mit Claudette Colbert v. a.

Mit Boy Gobert 22.50 Brot mit Monition

21.45 Jamaica lan (3) 22.40 Z. E. N.

23.30 Ein Mann der Tat Amerik. Spielfilm (1945) 1.10 Rundschau

# Zürich: Entdeckung des Poeten Daniel Charms

# Ein Duett wird verhaftet

In Zürich hat eine deutschsprachige LErstaufführung stattgefunden, die vielleicht keine weiteren Aufführungen in anderen Städten oder Ländern nach sich ziehen wird. über die zu berichten sich aber trotzdem lohnt. Es handelt sich um Fälle" des weithin unbekannten russischen Dichters Daniel Charms.

Zwei Gründe, warum außerhalb der Schweiz kaum über diese Aufführung berichtet worden ist: einmal, weil das Theater, in dem sie stattfand, das Theater an der Winkelwiese, nicht gerade zu den bedeutendsten Zürichs gehört. Zudem gibt es eine Bühne im eigentlichen Sinne gar nicht; die wenigen Zuschauer sind um einen Spielraum herum gruppiert.

Der zweite Grund, daß man nicht viel von diesem Stück hören wird: Es ist überhaupt kein Stück, sondern die Zusammenstellung von vielen Szenen, Erzählungen, Gedichten des russischen Dichters. Man sollte ihn auch bei uns kennen, aber man kennt ihn nicht, trotz der Bemühungen seines Übersetzers Peter Urban und einiger kleiner Verlage. In der Sowietunion kennt man ihn - neuerdings.

Charms - das ist natürlich ein Pseudonym von einem Dutzend anderer Pseudonyme, der wahre Name des Dichters ist unaussprechbar wurde 1905 in St. Petersburg geboren. Er sollte Elektroniker werden, brach aber das Studium ab, weil er sich zum Schreiben entschloß. Er war sehr früh bereits der Geheimtip der Literaten von St. Petersburg. Mit noch nicht 20 Jahren hielt er seine ersten Vorlesungen in Clubs, gründete auch ein oder zwei Vereine, hatte Kontakte mit dem Studententheater, veröffentlichte einiges, was auf vernichtende Kritiken stieß, wohl von oben gelenkt.

Er war nicht sonderlich gelitten, obwohl die meisten seiner Arbeiten in Erzählungen für Kinder bestanden, aber er war das, was man damals einen futuristischen Schriftsteller nannte. Er war noch nicht 26 Jahre alt, als er 1931 verhaftet und nach Kursk verbannt wurde. Nicht für

lange, denn ein Jahr später war ei wieder in St. Petersburg, das damals schon Leningrad hieß. 1941 kam es zu einer zweiten Verhaftung. Was man ihm vorwarf, ist nie bekannt geworden Diejenigen, die es wissen mußten oder es auch heute noch wissen schweigen sich darüber aus. Sicher ist, daß er ein Jahr später, also 1942 in der Haft starb.

Und dann war er eine Unperson in der Sowjetunion. Er war öffentlich nicht mehr existent. Aber 1956 begann man ihn wiederzuentdecken Wie das im einzelnen vor sich ging und warum überhaupt, ist heute nicht mehr auszumachen. Auch darüber haben sich die Wissenden ausge schwiegen. Jedenfalls wurde er plotz. lich wieder genehm, seine Bücher tauchten in den Buchhandlungen auf freilich vor allem seine Kinderbilcher, die den zweiten und bisher andauernden Erfolg zeitigten.

In der "Winkelwiese" nun wird folgendes gezeigt: der Besuch einer jungen Dame bei einem jungen Mann beide mit vielen Hemmungen, aber wohl beide entschlossen, es miteinan. der zu treiben. Dezu kommt es allerdings nicht. Denn der Besuch endet ganz abrupt mit der Verhaftung der beiden. Man weiß nicht recht, warum sie wissen es nicht, der Mann, der sie verhaftet, weiß es nicht. In dieses Duett der beiden, sozusagen "eingeblendet", hört man einige Erzählungen, als Monologe frisiert, oder Erzählungen in Dialoge umgeschrieben, alles. sehr lustig, wenn auch eher zynisch,

aber sicher nicht nihilistisch. Sehr hübsch wurde das alles mit einem Nichts an Ausstattung und Requisiten von Sabine Dumsch inszeniert. Und sehr ansprechend von den Schauspielern Deborah Gearing und Rainer Homann gespielt. Es war wirklich gutes Theater, das man da zu sehen bekam. Ein kurzer Abend nicht mehr als eine Stunde. Aber eslohnte sich, man sollte das vielleicht auch anderswo zeigen. Vielleicht in einem Kellertheater oder einem Kabarett. Aber wird man?

Schallplatte: Wolfgang Rihms Oper "Jakob Lenz"

# Aus Sturm und Drang

Neue Musik auf Platte ist selten geworden. Neue Opern auf Platte noch seltener. In den vergangenen Jahren wurden lediglich Aribert Reimanns "Lear" und ein Teil von Karlheinz Stockhausens "Licht"-Zyklus veröffentlicht. Umso erstaunlicher und bemerkenswerter deshalb, daß jetzt eine Aufnahme von Wolfgang Rihms Kammeroper "Jakob Lenz" beim rührigen Freiburger Label harmonia mundi erschien - nachdem eine große Plattenfirma ihre Produktions-Zusage wieder zurückgezogen

Zugrunde liegt dieser Aufnahme die Aufführung, die 1983 an der Deutschen Oper Berlin ihre Premiere hatte. Die Titelrolle singt Richard Salter, der auch schon bei der Hamburger Uraufführung 1979 als Jakob Lenz zu hören war. Kein anderer Sänger hat soviel Rihm-Erfahrung, kein anderer wohl auch gestaltet den zunehmenden Realitätsverlust des verrückt werdenden Sturm- und Drang-Dich-ters so hautnah, so ergreifend (und

nebenbei: mit solcher stimmlichen Souveränität) wie er.

Ähnlich hochkarätig besetzt sind auch die beiden anderen Hauptrollen: William Dooley ist der gutwillige, aber letztendlich verständnislose Pfarrer Oberlin, Ernst-August Steinhoff singt den mit Lenz angeblich befreundeten Kaufmann. Der Dirigent Arturo Tamayo verleiht der Aufпаhme ihre auch orchestrale Intensität: Die brodelnde Untergründigkeit von Rihms Musik kommt bei ihm 71 Im wie ihre könnerhafte stilistische Viel schichtigkeit

An der Qualität dieser Editional schließlich auch das Textheft maß geblichen Anteil: Einmal, weil in job Rihms Arbeitsexemplar von Michael Fröhlings Libretto faksimiliert und abgedruckt wurde. Und das enthält außer Kritzeleien eine ganze Rethevon Anmerkungen, die mehr Aufschluß über Rihms Opernarbeit geben als mancher Kommentar.

STEPHAN HOFFMANN

# Wenn die Dollarschwäche kommt, dann ist Gold Ihre Stärke.

Je höher der Dollar, desto günstiger Gold. Diese Preisabhängigkeit sollten Sie jetzt nutzen und Ihre Goldreserve erhöhen. Indem Sie beispielsweise Ihre Investitionszulage in eine sichere Krügerrand-Rücklage verwandeln. Denn es deutet vieles darauf hin, daß der zur Zeit hochbewertete Dollar nachgeben wird. Das wirkt positiv auf Gold. Das heißt: Die Nachfrage nach Gold wird steigen und gibt damit dem Goldpreis zusätzlichen Auftrieb.

Deshalb empfehlen jetzt auch Banken, in Gold zu investieren. Gold hat sich auf lange



Sicht immer bezahlt gemacht, denn Gold gilt als eine der sichersten Anlagemöglichkeiten. Gold in Form von Krügerrand gibt Ihnen eine weitere Sicherheit dazu: Die Krügerrand-Goldmünze ist Bestandteil des internationalen Goldhandels und ist deshalb nicht nur langfristig sicher, sondern auch kurzfristig liquide. Mit vier verschiedenen Größen - 1, 1/2, 1/4 und V10 Unze Feingold - erlaubt sie Ihnen darüber hinauseine Wertanlagenach Maß. Sie erhalten

Krügerrand mit einem äußerst geringen Handelsaufschlag bei Banken und Sparkassen. Fragen Sie noch heute Ihre Bank über den Aufbau Ihrer Sicherheitsreserven in Krügerrand.







21 or eine Unperant on Er war offen der State Aber 1886 on wiederzunendet mehren vor sieht er Wissenden auch der State Wissenden auch der Wissenden auch der Wissenden auch der State Wissenden auc

Dis Cettigien.

he weet hungan

Service Service

Dan somm en comment of comment of Besides comment of the second

e con indeal

eries Erzhine der Erzh

de um deschweisel &

Ener Are

... wasie die Mag

and the second second

Sarine Dunish no

ar spreamend rose

T. Depotes George

The coupel Eg

A Titale: da mana

... - ... - S<u>. - 62 in</u>

Tan tilb tank

ाव्यस रहेन **सम्ब**ं

: ...lukob Lenz

.... Take

Erickijsk Litings

----

-- -- -<u>-</u>

7.7%

 $|\Psi| \leftarrow \pi^{*} \Psi$ 

373.734.EEE

Ten Had Ya

1.95

E.s. Kutter Aleg.

- sisch

der Beinchenen einem jungen k

# Gegen die Schweden war der Erfolg greifbar nahe

.Das hätte für uns ganz böse ausgehen können", gestand der schwedische Eishockey-Nationaltrainer Leif Borg nach dem knappen 2:1-Sieg seiner Mannschaft über Deutschland. Und auch Bundestrainer Xaver Unsinn trauerte immer noch den verpaßten Chancen nach: "Diesmal hätten wir gewinnen können, ja müssen."

Nach der 0:6-Niederlage gegen Weltmeister UdSSR zum Auftakt blieb das deutsche Team im zweiten Spiel beim Turnier um den Iswestija-Pokal in Moskau gegen die Skandinavier erneut ohne Sieg. Nachdem die Finnen in den letzten drei Jahren zuerst eingeholt, dann überholt wurden, will es mit dem Anschluß an die Schweden nicht klappen. In Sarajevo gab es beim Olympia-Turnier ein 1:1, beim Canada-Cup ein 2:4, jetzt ein 1:2.

Dabei hatte die deutsche Mannschaft den Erfolg diesmal zum Greifen nahe. Doch die deutschen Stürmer ließen gegen die stark verjüngten Schweden sogar die besten Torchancen aus. Vor allem der Kölner Marcus Kuhl und Kaufbeurens Dieter Hegen versagten immer wieder vor dem gegnerischen Tor. Für die mäßige Vorstellung von Kapitan Erich Kühnhackl hatte der Bundestrainer eine einfache Erklärung: "Ihm fehlt der verletzte Helmut Steiger an allen Ekken und Enden."

Trotzdem ist Xaver Unsinn bei Halbzeit des Turniers - es stehen noch die beiden Spiele gegen-die CSSR und Finnland aus - mit den Leistungen seiner Schützlinge ganz zufrieden. Der Augsburger will das Turnier weiter mit vier Blöcken bestreiten. Es geht ihm darum, junge Leute wie den Rosenheimer Axel Kammerer international zu testen. Außerdem werden noch "Fahrkarten für die Weltmeisterschaft in Prag vergeben" (Unsinn).

Für das heutige Spiel gegen die CSSR (13.30 Uhr) ist das Ansporn genug. Aber die deutsche Mannschaft will auch beim morgigen Antrittsbe-such in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht ohne Punktgewinn erscheinen. Der Mannheimer Manfred Wolf versprach: "Wir wollen uns für die Schlappe gegen Schweden rehabilitieren. Und außerdem sind wir gegen die CSSR immer besonders motiviert."

Tatsächlich wurden die Deutschen in den letzten Jahren zum Angstgegnet det Tschechoslowaken. Lange Zeit galten sie dort nur als Prügelknabe, doch mit guten Leistungen und Ergebnissen haben Xaver Unsinn und seine Schützlinge für einen Stimmungswandel im Land des fünfmaligen Weltmeisters gesorgt. Der sensationelle 4:2-Sieg bei der Weltmeisterschaft 1982 in Finnland, der von der CSSR als Betriebsunfall hingestellt wurde, blieb keine Eintagsfliege. Bei der WM ein Jahr später in Deutschland folgte in München ein 3:3, und vor drei Monaten noch reichte es für die Tschechen beim Canada-Cup ebenfalls nur zu einem Unentschieden (4:4).

"Früher hat in der CSSR das deutsche Eishockey nicht interessiert. Nach dem Aufschwung der letzten Jahre fürchten sie aber um ihre Position", sagt Kölns Trainer Jozef Golonka, der zum Saisonende wahrscheinlich in die CSSR zurückkehren muß. Und wie Golonka werden auch die tschechoslowakischen Trainer in Rosenheim (Pavel Wohl) und Kaufbeuren (Florian Strida) zurückbeordert. Vielleicht leisten sie bei den deutschen Spielern zu gute Arbeit. TENNIS / Schwedens Sieg im Davis-Cup stand bereits nach dem Doppel fest - Amerikas Team der Wimbledonsieger war eine einzige Enttäuschung



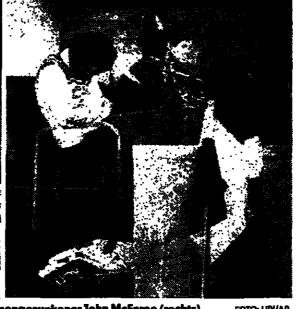

FOTO: UPL/AP

# Kaum vorstellbar, aber selbst der berühmte John McEnroe hatte diesmal Hilfe bitter nötig

Den letzten Punkt, den entscheidenden für ihren Sieg im Finale um den Davis-Cup, bekamen die Schweden geschenkt. Es war ein Doppelfehler des Amerikaners Peter Flemming, sein achter in diesem Match, das er zusammen mit John McEnroe gegen Stefan Edberg und Anders Jarryd mit 5:7, 7:5, 2:6, 5:7 verlor.

Schon nach zwei Tagen und insgesamt nur sieben Stunden und zehn Minuten Spielzeit lagen die Skandinavier damit 3:0 in Führung – unein-holbar. Die letzten beiden Einzel interessierten nur noch die Statistiker. Bei der 73. Austragung gab es damit nach 1975, als Björn Borg mitspielte, den zweiten Sieg für Schweden.

Nach den beiden Niederlagen in den Einzeln des ersten Tages hatten die Amerikaner den Pokal noch nicht verloren gegeben. Mit ihrem Super-Doppel, das in 14 Davis-Cup-Spielen seit 1979 ungeschlagen blieb,

letzten beiden Einzel zum Gesamtsieg nutzen. 24 Stunden durften sie noch hoffen, eben bis zu diesem Dopppel. Doch dem 29maligen Cupsieger fehlte es nicht nur an der Einstellung, die Stars hatten auch die Courage in den Vereinigten Staaten

Stefan Edberg und Anders Jarryd brachen den Widerstand des amerikanischen Doppels bereits im ersten Satz. Der 29 Jahre alte Flemming, der schon seit Jahren von John McEnroe mit- und durchgezogen wird, konnte diesmal nicht mit der gewohnten Unterstützung rechnen. McEnroe hatte selbst Hilfe nötig. Das Ende des Spiels mit einem Doppelfehler erschien logisch. Er war nichts anderes als die Folge der immer stärker werdenden Unsicherheit der beiden Amerikaner.

Auf der anschließenden Pressekonferenz saß McEnroe zunächst nur

verstört auf einem Stuhl und wetterte: "Der Platz war schlecht, die Bälle sprangen nicht richtig, das Licht war auch nicht in Ordnung, man sollte ein Finale auf Asche verbieten."

Doch die Skandinavier hatten lediglich nach dem Reglement gehandelt und jenen Untergrund ausgewählt, der auch erlaubt ist. In diesem Fall war es ein Aschenplatz.

,Wir haben in diesem Jahr große Erfolge gefeiert, aber der Davis-Cup ist die Krönung", jubelte Schwedens Trainer Hans Ohlsson nach dem Sieg. Der Coach konnte es sich angesichts der vielen schwedischen Weltklassespieler sogar leisten, auf den Weltranglisten-Achten Joakim Nyström zu verzichten.

Hauptgrund für den Erfolg war aber wohl nicht so sehr die Einzelleistung der Schweden, sondern ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Während die Amerikaner mehr einer Zweckvereinigung glichen, spricht nem richtigen Team. Stefan Edberg drückt das so aus: "Man fühlt sich großartig, wenn jeder dazu beitragen kann, daß die Mannschaft gewinnt."

Die schwedische Presse feierte den Erfolg entsprechend. "Wir erlebten vielleicht den Beginn einer neuen Epoche", jubelte "Svenska Dagbladet". Und das Stockholmer "Aftonbladet" schrieb: "Schweden ist Weltmeister. Es schwindelt einem, wenn man diesen Gedanken zu Ende

In der Tat könnten die Schweden mit ihrem jungen Team in den nächsten Jahren das beherrschende Land im Tennis werden. Mats Wilander und Henrik Sundström, die mit ihren Einzel-Siegen die Weichen auf Erfolg gestellt hatten, sind erst 20 Jahre alt. Stefan Edberg ist 18 und Anders Jarryd mit 23 Jahren schon der Senior

können mal nervös werden Sprachlos saß der Fernsehzuschauer in der Nacht vom Montag lag. Bestens geeignet für die skandinavischen Topspin-Spieler schien eine Bremse in die Sandmischung eingebaut zu sein, und zudem sprang

der Ball nach jedem Vorwärtsdrall unproportional hoch weg. Gift für die Angriffsmaschinen McEnroe und Connors, die niemals ihr Power-Tennis produzieren konnten. gagement spielenden schwedischen Himmelsstürmer boten, von den 14 000 Zuschauern angefeuert, eine

Andererseits: Die mit ganzem Enbegeisternde Vorstellung. Von Mats Wilander, dem Sieger der Australian Open, hatte man vielleicht noch einen Sieg erwartet. Was jedoch Henrik Sundström gegen McEnroe de-

### STAND PUNKT

Auch Dollar-Millionäre

Favoriten nach Göteborg reisten? Lag es an ihrer typischen schnoddrigen Überheblichkeit? Oder war gar der für 300 000 DM speziell gebaute teure Sandplatz schuld? Spielten die Nachfolger von Björn Borg so gut? Oder wurden die Dollar-Millionäre plötzlich nervös, die ansonsten nur für sich spielen und kassieren?

zum Dienstag vor dem Fernseher. Zu

unwahrscheinlich erschien eine Nie-

derlage der US-Wimbledonsieger

John McEnroe und Peter Flemming

im Doppel gegen Anders Jarryd und

Stefan Edberg. Irgendwann mußte doch die Wende eintreten, nachdem

ja schon die ersten beiden Einzel von

McEnroe und Jimmy Connors gegen

Henrik Sundström beziehungsweise

Mats Wilander verloren wurden.

Doch den Tennisfans wurde eine

Was war nur mit den Amerikanern

los, die, mit insgesamt 29 Siegen Da-

vis-Cup-Rekordsieger, als haushohe

Sensation präsentiert.

Unter dem Strich haben wohl alle diese Fakten zu dieser sensationellen Niederlage geführt. Zusammenad-diert findet sich darin die Lösung für den überraschenden Ausgang des Davis-Cup-Finales. Vielleicht erinnerten sich die Amerikaner noch an das Finale von 1982 in Grenoble. Damals versuchten die Franzosen, den übermächtigen US-Gegner ebenfalls mit einem Hallensandplatz zu überraschen. Das Ergebnis war frustrierend. Denn McEnroe und sein Team siegten 5:0, was also sollte ihnen nun in Schweden passieren? Sandplatz ist Sandplatz, dachten sie sich und spulten lediglich in drei Tagen ihr Trainingsprogramm herunter. Doch den schwedischen Sandplatz-Herstellern gelang für ihre Zwecke ein geradezu grandioser Be-

monstrierte, war sehr mutig. Ohne Angst erdrückte er seinen prominenten Gegner mit aggressiven Grundschlägen, wobei er besonders mit seiner Vorhandschleuder zahlreiche direkte Punkte erzielte. Auch das Doppel Jarryd/Edberg wirkte wie eine Einheit auf dem Platz. Sie ließen sich auch nach einem schwächeren zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen. Die Quittung für die sieggewohnten Amerikaner hätte nicht schlimmer sein können. Letztmalig verlor man ähnlich 1973 in Cleveland gegen Australien (mit Laver und Rosevall). Lediglich ein Satzgewinn nach den ersten drei Spielen ist fast peinlich. Da darf es angesichts der Namen auch keine Rolle spielen, daß McEnroe und Connors jeweils eine vierwöchige Wettkampfpause hinter sich hatten.

Mag es in der Tat ein anderes Gefühl sein, auf einmal als Einzelspieler in einem Team aufzutreten - McEnroe und auch der 32jährige Jimmy Conn0rs, der am Wendepunkt seiner Karriere angelangt ist, haben in diesem Davis-Cup-Finale versagt.

H. J. POHMANN

SKI / Vreni Schneider – Sieg einer Unbekannten

# Katrin Stotz: Mit Nummer **77 noch auf Platz acht**

Ein Überraschungssieg der bisher allenfalls Schweizer Fachleuten bekannten Schweizerin Vreni Schneider (22) und hervorragende Placierungen der deutschen Läuferinnen prägten das Ergebnis des Weltcup-Riesentorlaufs auf der Weltmeisterschaftspiste von Santa Catarina in Italien: Maria Epple-Beck schob sich mit der zweitbesten Zeit im zweiten Lauf auf den dritten Platz vor, Marina Kiehl wurde Fünfte und baute damit ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus, die 18jährige Katrin Stotz führ mit der hohen Startnummer 77 sensationell auf den achten Rang vor (!), und Michaela Gerg wurde Zehnte.

Die Schweizerin Vreni Schneider aus Elm im Glarner Land hatte schon im ersten Durchgang Laufbestzeit erzielt. Als dies geschah, saßen daheim ihre Geschwister und ihre Eltern vor dem Bildschirm und dachten sich dies: Die Vreni wird niemals die Nerven haben, um einen solchen Vorsprung auch im zweiten Durchgang verteidigen zu können. Die Familie Schneider irrte, Vreni hatte die Nerven! Bereits in ihrem ersten Weltcup-Winter gewann die nur zur zweiten

PETER LAND, Santa Catarina Schweizer Kader-Gruppe gehörende Vreni Schneider ihr erstes Weltcupneunten Platz im Spezialslalom von Madonna di Campiglio verblüfft hat-

> Noch im letzten Winter bestritt Vreni Schneider hauptsächlich Rennen im Europacup, hatte damit allerdings zum Ende der Saison 1983/84 gute Ergebnisse aufzuweisen. Als sie aus den Trainingslagern im Herbst nach Hause kam, wußte sie von überaus guten Resultaten zu berichten. Die Familie vernahm es staunend und kopfschüttelnd zugleich...

Vreni Schneiders Sieg und die Erfolge der deutschen Mannschaft - das waren die Überraschungen beim Riesenslalom auf dem Weltmeisterschaftshang von Santa Catarina. Am erstaunlichsten dabei war der Vorstoß der erst 18jährigen Katrin Stotz aus Wildbad vom Ski-Gymnasium Berchtesgaden. Mit Startnummer 77 auf Platz acht - dieses Ergebnis ist kaum mehr erklärbar, es ist wohl nur noch staunend zu registrieren. Marina Kiehl scheint indes eine ernsthafte Anwärterin auf den Sieg im Gesamt-Weltcup geworden zu sein.

Gaby Seyfert im Lido

Budapest (dpa) - Die ehemalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Gaby Seyfert ("DDR") ist der neue Star im Budapester Lido. Die 36jährige Trainerin aus Karl-Marx-Stadt tritt bis ar in zw

### Größter Sport-Etat

Bonn (sid) - Mit rund 24 Millionen Mark will der Bund im kommenden Jahr den Spitzensport in Deutschland fördern. Der Sport-Etat ist damit höher als je zuvor und überschreitet die Summe des Vorjahres um rund 800 000 Mark.

### Abfahrt abgesagt

Bormio (sid) - Die für Samstag geplante dritte Weltcup-Abfahrt der Herren kann wegen Schneemangels nicht stattfinden. Abgesagt wurde auch der ebenfalls für Samstag geplante Riesenslalom der Damen in Altenmark.

### George Best in Haft

London (dpa) - Wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde der ehemalige nordirische Fußballnationalspieler George Best zu drei Monaten Haft verurteilt. Außerdem wurde ihm der 

Die Geschenk-Idee ★ Die Geschenk-Idee ★ Die Geschenk-Idee ★ Die Geschenk-Idee ★ Die Geschenk-Idee

Führerschein für fünf Jahre entzo-

### Freigabe für Fuchs

SPORT-NACHRICHTEN

Offenbach (dpa) - Neuer Trainer beim vom Abstieg bedrohten Fuß-ball-Zweitligaklub SSV Ulm wird Fritz Fuchs (41), der bis zum 27. Dezember noch bei den Offenbacher Kickers unter Vertrag steht. Fuchs, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 1985 erhält, löst Hannes Baldauf ab.

# ZAHLEN

### TENNIS

Davis-Cup-Finale in Göteborg: Schweden – USA 3:0, Doppel: Ed-berg/Jarryd – McEnroe/Fleming 7:5, 5:7, 6:2, 7:5.

**EISHOCKEY** Iswestija-Turnier in Moskau, Zwei-

# ter Spieltag: Schweden – Deutschland 2:1, Finnland – UdSSR 1:8. – Tabelle: 1.

UdSSR (14:1 Tore/4:0 Punkte), 2. CSSR (3:1/2:0), 3. Schweden (3:4/2:2), 4. Finnland (1:8/0:2), 5. Deutschland (1:8/0:4). GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 2028 531 Mark, 2: 234 061,20, 3: 8660,70, 4: 152,70, 5: 10,90. – Elferwette: Klasse 1: 5672,70, 2: 290,60, 3: 29,70. – £6 ans 45°: Klasse 1: umbesetzt – Jackpot: 213 694,80, 2: 35 615,80, 3: 5254,70, 4: 84,70, 5: 6,50. – Remuquintett, Rennen A: Klasse 1: 467,30, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17,815, 2: 17, 172,70. – Rennen B: Klasse 1: 761,50, 2: 156,90. (Ohne Gewähr).

SCHACH / Das 27. Remis in der 33. WM-Partie

# Kasparow überraschte im 7. Zug mit einer Neuerung

Es scheint, daß Kasparow seine 0-0,11.Le7... siv nachholt. In der 33. Partie des Titelkampfes wählte er im 7. Zug eine Neuerung. Er opferte einen Bauern, und Karpow verteidigte diese Beute nicht, um seinem Gegner nicht Chancen im guten Figurenspiel zu geben. Nach der ruhigen Fortsetzung des Weltmeisters aber wieder ein Remis-Karpow führt 5:1.

Die Notation (Damengambit, Weiß: Karpow):

1.Sf3 d5, 2.d4 Sf6, 3.c4 e6, 4.Sc3 c6, 5.e3 Sbd7, 6.Dc2 . . .

Wenig erreichte Karpow in der 29. Partie mit der häufigsten Fortsetzung 6.Ld3 dxc4, 7.Lxc4 b5 ~ er wählte allerdings den passiveren Rückzug 8.Le2 statt der "Meraner Variante" 8.Ld3 a6, 9.e4 c5 usw.

6....Ld6, 7.e4... Eine gute Alternative ist die posi-

tionelle Folge 7.b3 0-0, 8 Le2 usw.

7....e5 (!?) Bisher wurde ausschließlich dxe4, 8. Sxe4 Sxe4, 9.Dxe4 gespielt, wonach

eine interessante Möglichkeit 9. . . . e5, 10.dxe5 0-0, 11.exd6 (!) Te8, 12.Dxe8 Dxe8+, 13.Le3 in vielen Partien ausprobiert worden ist.

LUDEK PACHMAN, Bonn 8.cxd5 cxd5, 9.exd5 exd4, 10.Sxd4

ausführlichere Prüfung der neuen Spielweise kein Risiko eingehen. Die Verteidigung des Bauern d5 wäre nur mit 11.Lg5 möglich. Zum Beispiel: Te8+, 12.Le2 h6, 13.Lxf6 Sxf6, 14.0-0-0 Da5, 15.Sb3 Db6, oder: 13.Lh4 Sb6, 14.0-0-0 Ld7 nebst Tc8 - in beiden Fällen mit Gegenspiel für den geopferten Bauern.

11.... Sb6, 12.6-0...

Danach wird es schon ziemlich ruhig sein, aber 12.Lg5 könnte jetzt mit Lb4 wirksam beantwortet werden. 12.... Sbxd5, 13.Sxd5 Sxd5.

14.Td1 De7, 15.Lf3 Te8 (!), 16.g3 Lh3 Droht wiederholt Del+ nebst Matt

- Weiß muß sich bescheiden entwikkeln.

17.Ld2 Lc5, 18.Lxd5 ...

Mit Recht gibt sich Karpow mit Vereinfachung und Remis zufrieden, denn 18.Sf5 (?) wäre ein ernster taktischer Fehler: Lxf5, 19.Dxf5 Lxf2+(!), 20.Kxf2 Dc5+, 21.Le3 (21.Kg2 ?? verliert nach Se3+! die Dame!) Dxe3+, 22.Kg2 Sf6, mit Vorteil für Schwarz

18....Lxd4, 19.Lc3 Lxc3, 20.Dxc3

Waren es Frösche oder Gänse? Oder Wölfe? Die Antwort finden Sie in Trivial Pursuit™, dem neuen Parker-Spiel. Wie ein Lauffeuer breitet sich der Freizeitspaß in Deutschland aus. Und wie in Amerika und Kanada finden sich auch hier immer mehr Gruppen spielbegeisterter Erwachsener, in deren Leben es eine neue Sensation gibt: Trivial Pursuit™. 6.000 verblüffende Fragen mit 6.000 umwerfend spritzigen und überraschenden Antworten aus sechs Themenkreisen. Was spielen Sie eigentlich mit Ihren Freunden während der Festtage? Er weiß sicher alles über Frühwarnsysteme, aber ob er auch weiß, welche Tiere im alten Rom die Funktion von Wachhunden hatten? Das unglaubliche Spielvergnügen, Parset harnestell and vermaken our CPC Products on Dog

Kohl handelte

korrekt bei

Nachrüstung

Fall sei diesem Erfordernis bereits

durch die "Zustimmungsgesetze zum

Nordatlantik-Vertrag" von 1955 und

zum Vertrag über den Aufenthalt aus-

ländischer Streitkräfte in der Bun-

desrepublik Deutschland genügt, be-

tont das Bundesverfassungsgericht. Im übrigen fehlten jegliche "An-

haltspunkte dafür, daß mit der Zu-

stimming zur Stationierung An-

griffsabsichten verbunden" wären.

Bundesverteidigungsminister
Manfred Wörner (CDU) zeigte sich

glücklich" über den Ausgang des

Verfahrens. Nach seiner Meinung hat

das höchste deutsche Gericht der

Bundesregierung bescheinigt, verfas-sungsgerecht gehandelt zu haben

Das Urteil sei eine "klare Absage an

das Demokratieverständnis der Grü-

nen". Schließlich habe das Gericht

auch eine deutliche Aussage zur Ge-

sicherheitspolitischen Bereich die Handlungsfähigkeit der Regierung

gestärkt. Auch für das Bündnis seien.

die klaren Aussagen der Richter von

Nach Ansicht der SPD muß die:

Raketenstationierung auch nach dem-

Urteil des Bundesverfassungsge-

richts weiter politisch bekämpft wer-den. Die SPD werde auch in Zukunft

ihre Kraft darauf konzentrieren, die:

politischen Voraussetzungen für eine

Beseitigung der Raketen zu schaffen,

erklärte der stellvertretende Vorsit-

zende der SPD-Bundestagsfraktion,

waltenteilung in der Bundesrepublik,

gemacht. Darüber hinaus habe es im

erklärte das BVG.

Bedeutung.

Alfred Emmerlich.

■ Fortsetzung von Seite 1

# an "Heilbronner Erklärung"

In einem "Votum zu Fragen von Recht und Ethik der Verteidigung" hat der Beirat für die evangelische Militärseelsorge unter Vorsitz von Bischof Hans-Gernot Jung jetzt auf die im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte "Heilbronner Erklärung" von Schriftstellern aus beiden deutschen Staaten mit scharfer Kritik reagiert. Die "Heilbronner Erklärung" hatte zum Widerstand gegen die Nachrüstung und zur "Verweigerung" des Wehrdienstes aufgerufen, bis die Bundesrepublik "frei" von allen sogenannten "Angriffswaffen" eines "Öffensivkonzepts" sei, das zugleich eine "Enthauptungsstrategie"

Das in den Mitteilungen aus der vangelischen Militärseelsorge Evangelischen "Standort" im Dezember in Bonn veröffentlichte Votum führt aus: "Die Kirche ist aus ihrer Mitverantwortung im politischen Leben aufgefordert. Diffamierungen im Stil der Heilbronner Erklärung entgegenzu-treten", die mit "Verallgemeinerungen, Übertreibungen und Beleidigungen" den Versuch mache, sich aus der Vielzahl vorausgegangener Verlaut-barungen herauszuheben.

Der Aufruf zu massenhafter Verweigerung des Wehrdienstes nehme bewußt strafbare Handlungen in Kauf und leiste damit der "allgemeinen Radikalisierung" Vorschub. So wenig wie einem glaubensüberzeugten Kriegsdienstverweigerer nicht unterstellt werden darf, es ginge ihm um etwas anderes als um den Frieden, dürse dem Soldaten unterstellt werden, es ginge ihm um etwas anderes als Verteidigung und Friedenssicherung. Die "Heilbronner Erklärung", die, wie das Votum sagt, "gleichermaßen aus politischen und theologischen Gründen zurückgewiesen" werden müsse, habe die Grenze überschritten. Mit der Unterstellung menschenverachtender Absichten und Handlungsweisen lassen die Unterzeichner ein realitätsfernes Menschenbild erkennen, das mit dem Gebot der Nächsten- und Feindesliebe nicht in Einklang zu bringen ist."

# Kritik der Kirche Stoltenberg: Chancen für dauerhaften Aufschwung

Arbeitsmarkt könnte vor einer Trendwende stehen

Gerhard Bundesfinanzminister Stoltenberg hat gestern vor der Industrie- und Handelskammer in Berlin ein grundsätzlich positives Bild der wirtschaftlichen Zukunft aufgezeigt und dabei den Pessimismus "bestimmter Kräfte" kritisiert. Stoltenberg betonte, daß 97 Prozent der Rekordzahl von 750 000 Lehrstellenbewerbern entgegen anderslautenden Prognosen in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz bekommen hätten. Auch sei nicht ausgeschlossen, daß sich eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen werde.

Die Chancen für einen dauerhaften Aufschwung bezeichnete der Minister als gut. Der Wachstumstrend festige sich jetzt weiter. Gegenwärtig wachse die Wirtschaft mit einer Rate von drei Prozent ins nächste Jahr hinein. Und es gebe keine An-haltspunkte für ein Abbrechen des Wachstumspfades. Stoltenberg wies darauf hin, daß die Konjunktur nicht immer zyklisch verlaufen muß. Auf zwei gute Jahre müßten nicht immer zwei schlechte folgen. Er verwies dabei auf Japan, wo es bereits seit sechs Jahren aufwärts gehe. Die Konjunktur in der Bundesrepublik stehe gegenwärtig auf zwei klassischen Säulen, den Investitionen und dem Export. Die Investitionsplanungen der Wirtschaft ließen hoffen, daß jetzt auch die Investitionslücke der siebziger Jahre allmählich geschlossen

Der Geldwertstabilität werde die Bundesregierung auch weiterhin Priorität einräumen. Und die auf Konsolidierung ausgerichtete Haushaltspolitik wird die konjunkturelle Erholung auch nicht "kaputtsparen", wie das von mancher Seite immer wieder behauptet wird, betonte Stoltenberg. Er unterstrich dabei, daß gerade das harmonische Zusammenwirken der Bonner Haushaltspolitik und der ebenfalls auf Wiedergewinnung der Stabilität gerichteten Geldpolitik der Bundesbank die günstigen Rahmenbedingungen zur Überwindung der langjährigen Stagnation geschaffen habe. Im übrigen

Sie können Ihrem Kind nichts

Ausbildung.

dung kostet jedoch viel Geld.

Sie beginnen, desto besser.

Die Qualität der Ausbildung eines jungen

Menschen bestimmt entscheidend seine

späteren Lebenschancen, Eine gute Ausbil-

Hier hillt Ihnen unser neuer Ausbildungs-

Sparplan. Mit ihm können Sie die Finanzie-

rung der Ausbildung sicherstellen. Je früher

Wenn Sie z.B. schon ab der Geburt Ihres

Besseres initgeben als eine gute

bedeute Geldwertstabilität auch den Wegfall der Besteuerung inflationärer Scheingewinne und ein Ende der Auszehrung der Ersparnisse breiter Bevölkerungskreise.

Daß es in einzelnen Branchen noch Schwierigkeiten gibt, verkennt Stol-tenberg nicht. Vor allem in der Bauwirtschaft wirkten sich unter anderem Sättigungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt aus. Sowohl die Bauwirtschaft als auch einige andere Branchen müßten sich aber dem Strukturwandel stellen.

Als große Herausforderung an die Wirtschaftspolitik bezeichnete der Minister die Lage am Arbeitsmarkt. Hier sei der Durchbruch zwar noch nicht gelungen, aber für das nächste Jahr erwarte er eine Trendwende. Schon jetzt gebe es positive Anzeichen. Stoltenberg wies auf den Rückgang der Kurzarbeit sowie der Jugendarbeitslosigkeit und auf die Erfolge beim Ausbildungsplatz-Angebot hin. Allerdings sei eine völlige Lösung des Problems am Arbeitsmarkt nicht in zwei bis drei Jahren zu erwarten - nach zehn Jahren Fehlentwicklung. Wenn es gelinge, die Zahl der Beschäftigten im nächsten Jahr um 250 000 zu steigern, werde wieder Hoffnung und Zuversicht einkehren, und die pessimistische Stimmung werde korrigiert. Eine solche Wende wäre von großer Tragweite. Mit einem neuen Arbeitsförderungsgesetz sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden.

Kritik übte der Finanzminister an der Ausgabenfreudigkeit der Europäischen Gemeinschaft. In einer Zeit, da die nationalen Haushalte sparten, könnten die EG-Behörden ihre Ausgaben nicht um 17 bis 20 Prozent steigern. Der Minister wies dabei auf die nur noch geringe Steigerung der öffentlichen Ausgaben in der Bundesrepublik hin, die in den vergangenen zwei Jahren nur noch um weniger als 1,5 Prozent gewachsen seien, nach jährlich zehn Prozent zur Zeit der sozialliberalen Koalition. Die Neuverschuldung werde dieses Jahr bei 30 Milliarden Mark liegen, 1985 unter 25 Milliarden Mark.

Kindes monatlich t00 DM einzahlen, können

ihm ab seinem 20. Geburtstag leden Monati

5 Jahre lang!\*

# FDP sucht die Konfrontation mit den Grünen

Auseinandersetzung" mit den Grü-nen eintreten. Mit einer "gemeinsamen Strategie und Sprache" soll die FDP, nach den Worten ihres Generalsekretärs Helmut Haussmann, auf den Widerspruch zwischen dem Wunsch der Grünen nach Sanftheit und Dezentralisierung und ihrem tatsächlichen Verhalten, auf ihr "ge-störtes Verhältnis" zu den USA und auf die wirtschaftspolitische Forderung nach einem "neuen Nationalis-mus" mit dem Ziel der Selbstversorgung der Bundesrepublik Deutschland hinweisen. Zur Verschärfung dieses Kampfes gehöre "auch das Be-wußtsein", daß die FDP weiter dritte Partei sei und "sich nicht selbst zur vierten Partei machen" dürfe.

Haussmann hielt den Grünen gestern vor, sie versuchten, vermeintliche Fehler bei den anderen Parteien aufzuspüren oder Stimmungen in der Bevölkerung für sich auszunutzen. Sie würden dann aber "bei einem bestimmten Punkt aussteigen" und sich vor "politischer Mitverantwortung drücken". Sie müßten jetzt ihre Konsens- und Demokratiefähigkeit be-

Nach Ansicht Haussmanns erhöht sich aufgrund der Entwicklung der SPD und deren Haltung gegenüber den Grünen der politische Spielraum der FDP. Die Liberalen müßten sich deshalb stärker bei den "früheren Schmidt- und Schiller-Wählern profilieren" und sich an das "progressive Bürgertum" wenden. Es sei nicht sinnvoll, daß sich Union und FDP gegenseitig Stimmen abjagten.

Die Freien Demokraten wollen jetzt, rechtzeitig vor den 1985 anstehenden Landtagswahlen, in eine "ganz entschiedene und sehr harte

Für das traditionelle Dreikönigs-Treffen am 6. Januar in Stuttgart kündigte Haussmann konkrete Aussagen über den künftigen Führungsstil der Partei an. Schon jetzt werde Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, der Ende Februar Nachfolger von Parteichef Hans-Dietrich Genscher werden soll, an allen Entscheidungen "zunehmend" beteiligt.

Ali Agca: Der Papst ist wie ein Bruder

Calabre: Welche Bedeutung hatte die Begegnung mit dem Papst für Sie, sein Besuch im Gefängnis vor genau einem Jahr?

Ali Agea: Ich hatte schon vorher mit meiner Selbstkritik begonnen. Die Begegnung mit Johannes Paul II. hat noch mehr dazu beigetragen, meine terroristischen Ideen aufzugeben.

Calabro: Sie sagen, daß Sie ein anderer Mensch geworden seien. Und vor kurzem haben Sie einen Brief geschrieben, in dem Sie behaupten: "Jene, die vergessen, daß der Mensch frei geschaffen wurde, um Fortschritte zu machen, haben von Agca gesagt, daß er sich nicht wei-

Ali Agea: ... aber ich habe in meinem neuen Leben und in meiner Verteidigung einen legalen Weg gewählt, und ich komme voran. Ich mache Fortschritte im Licht der Wirklich-

Calabre: Können Sie uns denn sagen, wer Ali Agca vorher war? Bei dieser Frage sieht man ihm an, daß ihn schwere Erinnerungen bewegen. Er hebt seine Hand, als wolle er sich abschirmen.

Ali Agea: Es war die Zeit des Abenteuers, lassen wir das . . .

Calabro: War der Papst für Sie nicht eine Zeitlang eine Zielscheibe? (Bei dem Wort "Zielscheibe" schaudert Ali Agca.) Ich meine, eine Zeitlang haben Sie an den Papst gedacht wie an eine Zielscheibe, die man treffen muß. Wer ist Jo-hannes Paul II. jetzt für Sie?

Ali Agca: Er ist wie ein Bruder: Er ist so gut und sensibel. Das kann ich wohl sagen, der ich ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen habe.

Die Zeit des Gesprächs zwischen uns vergeht ohne Hast. Ali Agca sitzt an der anderen Seite des Tisches in dem großen Raum des Überwachungsrichters im ersten Stock des Gefängnisses von Rebibbia. Oft verschränkt er seine Hände, richtet den Blick nach oben, um die richtigen Worte, den richtigen Ton zu finden. Der stellvertretende Direktor des Gefängnisses, der mich begleitet, bietet ihm eine Zigarette an. Wünschen sich Gefangene nicht immer sehnlichst ei-

Ali Agca: Ich brauche keine.

Calabro: Als Johannes Paul II. sich Ihnen vor einem Jahr näherte, haben Sie gesagt: "Ich warte schon lange auf Dich." Was wollten Sie damit sagen?

Ali Agea: Dieses Wort hatte eine religiöse Bedeutung. Ich bin Moslem, und doch hat sich der Papst mir zugewandt wie ein Hirte. Ein Hirte hat das Recht zu warten, zu verlangen, Wahrheit zu verbreiten, an die er glaubt. Ich habe großen Respekt davor.

Calabro: Wie sehen Sie jetzt die Zukunft? Ali Agca: Ich habe mit der Justiz ohne Vorbedingungen zusammenge-

arbeitet. Ohne irgend etwas zu verlangen. Das wissen alle. Für mich gilt nicht das Recht derjenigen, die bereuen. Meine Zukunft? Vielleicht könnte sie sich nach dem Prozeß än-Es stimmt, Agca erwartet eine unwiderrufliche Strafe. Es ist nicht

möglich, bei ihm Strafnachlaß aufgrund des "Gesetzes für die Reuigen" zu erwirken.

Calabro: Was erwarten Sie also von diesem Prozeß? Wird der Prozeß



die Verurteilung oder die Bestätigung Ihrer Wahrheit sein? Ali Arca: Der Prozeß wird sicherlich entscheidend für die juristische Lage

Calabro: Haben Sie den Papst um

nichts gebeten? Ali Agea: Nein, ich habe ihn um nichts gebeten. Es wäre also nicht recht, wenn ich Ihnen jetzt sagte, ich hätte ihn um etwas gebeten. Aber ich bitte den italienischen Staat um Begnadigung. Aus humanitären Grün-

Calabro: Wann haben Sie den Antrag gestellt?

Ali Agca: Ich stelle ihn jetzt, in diesem Interview. Calabro: Aber außer dem Gnaden-

gesuch, setzt nicht Agca vielleicht seine Freiheitshoffnung auf andere Initiativen, ungerechte, illegale; man sagt, das sei das Ziel des "Caso Ali Agca: Der italienische Staat wür-

de dergleichen nie dulden. Ich möchte dies hinzufügen: Eine mögliche Begnadigung wäre nur ein Akt der Menschlichkeit. Ich wäre sehr dankbar, wenn der Prozeß in diesem Sinne verliefe. Ich wiederhole: Ich habe nicht nur den Terrorismus hinter mir gelassen sondern auch jegliche Gewalt-Idee.

Calabro: Was werden Sie tun wenn Sie frei sein sollten? Ali Agea: Daran denke ich noch

Wir haben uns ungefähr anderthalb Stunden unterhalten. Er will, daß ich ihm Punkt für Punkt seine Antworten vorlese, um sicherzugehen, daß er nur gesagt hat, was zu seinen Gunsten und nicht zu seinem Schaden gereicht. Er ist zu clever, zu intelligent, um nicht zu wissen, daß seine Aussagen provozieren könnten. Er korrigiert, schwächt ab, fragt zweimal, ob der Text, den ich vorlege, zensiert wird. Er ist froh, daß das nicht der Fall ist.

Zum Schluß überlegt er und fragt mich, ob dieses Interview vor Weihnachten erscheint. Ich sage ja, und er scheint wieder glücklich. Schließlich geben wir uns die Hand. Überraschenderweise kommt er mit einem "Ich danke dir" heraus.

€ Copyright "Il Sabato"

# Attacke gegen Rasch aus der FDP-Mitte

# Griechen und Italiener

Griechen und Italiener haben ge-stern in Brüssel bei den Verhandingen über den Beitritt Spaniens und Portugals eingelenkt, so daß über die-Kapitel "Wein" und "Fischerei" min gesprochen werden kann. Die Griechen gingen jedoch nicht von ihrem generellen Vorbehalt gegen den Beitritt der beiden Staaten ab, den sie nach wie vor von der Verabschiedung eines Programms zur strukturellen

Nachdem die Spanier bereits am Vortag das Angebot der Zehn auf dem Agrarsektor als völlig unzureichend abgelehnt hatten, äußerte sich der spanische Außenminister Fernando Moran gestern schon vor dem Treffen mit seinen EG-Kollegen skep tisch über die Fischerei-Offerte der Gemeinschaft. Danach würde die Übergangsfrist bis zur vollen Integration der spenischen Fischer erst Ende des Jahrhunderts ablaufen, was Ma-

Trotz der nach wie vor äußerst schwierigen Verhandlungen und des Zeitdrucks halten beide Seiten an dem geplanten Beitrittstermin zum 1. Januar 1986 fest. Die Deutschen haben noch einmal nachdrücklich klargestellt, daß sie einer Aufstockung der EG-Finanzmittel von einem auf 🥖 1,4 Prozent des Mehrwertsteuer-Aufkommens nur dann zustimmen werden, wenn die Aufnahme Spaniens und Portugals in die Gemeinschaft sichergestellt sei

#### über 960 DM ausgezahlt werden. Und das DGB will Verhältnis zur Bundesregierung entkrampfen Unsere Berater informieren Sie gern über den neuen Ausbildungs-Sparplan. Treffen mit dem Kanzler? / Vorbehalte gegenüber Grünen STEFAN HEYDECK, Bonn trag zum Abbau der hohen Arbeitslosenzahlen zu leisten. Das gespannte Verhältnis zwi-\*Das Beispiel basiert auf den derzeit gültigen Zinssätzen. schen der Bundesregierung und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wird sich nach Einschätzung von dessen stellvertretendem Vorsit-

zenden, Gustav Fehrenbach, in absehbarer Zeit entkrampfen. Die Bundesregierung, so meinte Fehrenbach vor Journalisten in Bonn, sei "nach erheblichen Anfangsschwierigkeiten offensichtlich an einer Normalisierung der Beziehungen zum DGB interessiert". Er rechne damit, daß es Anfang nächsten Jahres zu einem Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl kommen werde. Allerdings hätten Gespräche mit der Regierung und den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP nur dann einen Sinn, wenn gewerkschaftliche Vorstellungen und Positionen in praktische Politik umgesetzt würden. Fehrenbach, der CDU-Mitglied ist, sagte: "Für Talkshows und Fototermine wäre die Zeit zu schade."

Gleichzeitig kündigte er an, daß der DGB seine Kritik an der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Bonner Regierung fortsetzen werde. Für den DGB bleibe die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der die Bundesregierung zu wenig Aufmerksamkeit widme, weiter "das Hauptproblem und die gewerkschaftspolitische Forderung Nummer eins". Es dürfe nicht auf die "Selbstheilung des Marktes" gewartet werden. Vielmehr müßten beschäftigungspolitische Initiativen, zum Beispiel durch Umweltschutzaktivitäten, innerhalb eines Beschäftigungsförderungsprogramms und Arbeitszeitverkürzungen gestartet werden, um einen Bei-

Ausdrücklich gewürdigt wurde von Fehrenbach, der beim DGB auch für den Bereich des Öffentlichen Dienstes zuständig ist das am 6. Dezember vom Bundestag verab schiedete Gesetz über die Neuregelung der Nebentätigkeit von Beamten. Die verschärften Vorschriften, die unter anderem eine Reduzierung bezahlter Nebentätigkeiten vorsehen. könnten dazu beitragen, daß Beschäf-

Dagegen wandte er sich scharf gegen das Vorhaben der Bundesregierung, nach dem zum Abbau des Verwendungsstaus und zur Verbesserung der Personalstruktur in der Bundeswehr Berufsoffiziere vom 45. Lebensjahr an im Truppendienst nicht mehr voll verwendungsfähig sein sollen und ausscheiden können. Dieses Gesamtkonzept "paßt arbeitsmarktpolitisch und sozialpolitisch in die Landschaft wie die Faust aufs Au-

tigungslose Arbeit fänden.

Weiter machte der stellvertretende DGB-Chef deutlich, daß seine Organisation nach wie vor erhebliche Vorbehalte gegenüber den Grünen hat. Der DGB sei "im Grunde gar nicht daran interessiert", mit der Partei zu sprechen. Allerdings werde man "in absehbarer Zeit" mit der Bundestagsfraktion der Grünen zusammentreffen, die an den DGB mit einem entsprechenden Wunsch herangetreten sei. Dahinter stehe die Auffassung, daß deren Fraktion ein Teil des Bonner Parlaments sei. Auch wegen der Wahlergebnisse der Grünen könne sich der DGB nicht verweigern.



Der Papst-Attentüter Ali Agca FOTO: CAMERA-PRESS

**Brandt: Zum** 8. Mai Sitzung des Bundestages

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat sich für eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages zum Gedenken an den 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 ausgesprochen. Eine solche Sitzung mit einer Rede des Bundespräsidenten wäre dem Tag angemessen, sagte Brandt. Gleichzeitig wies er auf die von seiner Partei zum 40. Jahrestag geplante Veranstaltung am 7. Mai in Nürnberg hin, bei der ein "Nürnberger Manifest" veröffentlicht werden soll. Zu diesem Gespräch sind unter anderem Bürgermeister von im Zweiten Weltkrieg besonders stark zerstörten Städten aus Ost und West eingeladen.

Brandt betonte, der Gedenktag würde nicht nur Anlaß für eine Rückschau sein. Man müsse auch über die Lehren aus der Vergangenheit sprechen. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte dazu aufgerufen, den 40. Jahresdenken zu begehen, wie Regierungssprecher Peter Boenisch am Montag

Der Widerstand gegen die Berliner FDP-Landesspitze greift nun auch in Mitte-Rechts-Kreise der Partei über: Mehrere Funktionäre und Wahlkreis-Kandidaten drohen mit einem Wahlkampf-Boykott, falls nicht eine für den 20. Dezember geplante Abwahl eines bereits nominierten FDP Spitzenkandidaten im Bezirk Steglitz verhindert werde. Sie werfen dem Parteivorsitzenden Walter Rasch vor, diesen Versuch nicht verhindert zu

# lenken in Brüssel ein

Entwicklung rückständiger Mittelmeerregionen abhängig machen.

drid als diskriminierend ansieht.



rüstung

em Erfordenie be ustimmingsgeseele voor 1852. Verrage von 1852. über den Aufenbei verikrafte in de 1852. Deutschland genig indesverfassingsgeseele verfassingsgeseele verbeiden verbuiden verbui

Verteidigungsmine verteidigungsmine icher (CDU) zeiger über den Ausger deutsche Gericht deutsche Gericht eine Alare Ausger eine Alare Ausgern eine Ausgern ein der Bundent ein der Bundent ein der Bundent aruber hinaus haber von bolitischen Bereit länigkeit der Reck aussegen der Birden Aussegen der Birden

reicht der SPD 📷. Toursaired anch last Eundesverleine Eundesverleine Er politisch bekänd: PD werde auch m be deleti konzennien. Voltages for g der Reaften nick er stell erdelende le SPD Burdesagsia

dt: Zum ai Sitzung **3undestage** 

D-Vistalizande William int eine Sondersbag r Bunderageszmik 235 315690 er . Salatang matemal ausprasidenten wie gemeisen see k े. 🖟 ाट हे से दर्ध वीस्प्रक्र ು ಕುಸಿಸುವ ಪ್ರ na an Madhi det en Number i den de de la compansión de la compansi head teach sithe under no a start of the Zheek ಳ ಸರ್ವಾನಿ **ಸಚಿಕೆ ಪ್** and the state of t Tellicie 🖼 🕮 ್ ವಿವಿಧ ಮಚಿಕ್ರ ಚಿಡಿದಿ Car of Targetter

The sairties Belgi nangherier z siz n beginet #2**時** Peter Besistat cke gegen læ der FDP-Mit

7.1. マンコン 新典型語

.....

and the second second FOREST E - 1-12 3- E نوشد المستواد Consultation France

chen und la en in Brūsseli

# Endlich mit Erfolg

hr - Nun geht es also doch - nach jahrelangem Widerstand hat die deutsche Bauindustrie zwei ihrer Landesverbände in einen Musterprozeß gegen das Bundeskartellamt geschickt, um die Zulässigkeit von Angebotsmeldeverfahren gerichtlich klären zu lassen. Immer wieder hatte Behördenchef Kartte der Branche ein solches Prozedere na-

hegelegt – endlich mit Erfolg. Solche Meldestellen, die dem Bieter bei einer Ausschreibung vor der Abgabe des Angebots die Namen seiner ebenfalls interessierten Konkurrenten mitteilen, waren 1976 yom Amt als "Vehikel für Preisabsprachen" untersagt worden. Seither führt die Branche bewegte Klage über die \_mangelnde Transparenz des Baumarktes". Wurzel des als "desolate Lage am Bau" hinlänglich bekannten Übels. Nicht die Überkapazitäten in diesem Wirtschaftszweig sind schuld, sondern die Kartellbeamten

Der Prozeß, der demnächst vor dem Kammergricht beginnen wird. basiert auf einer neuerlichen Untersagung durch das Amt, diesmal wegen Verstoßes gegen das Kartellver-bot. In der Tat ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß ein Bauunternehmer, wenn er bei einer Ausschreibung die Namen seiner Mitbewerber kennt, deren Auftragslage zur Basis seiner Kalkulation macht. Im Unterbewußt-

sein ist dies auch der Bauindustrie geläufig, denn die unter ihrer Mitwirkung entstandene Verdingungsordnung für Bauleistungen schreibt vor, daß der Kreis der Bieter geheim zu sein hat. So kann durchaus alles beim alten bleiben, bis auf dies: Die Branche wird sich neue Klagen einfallen lassen müs-

#### Zurückhaltung

Mk. – Es gehört zum Ritual, daß der Bauernverband klagt. Sicher, die Einkommenssituation der Landwirte hat sich verschlechtert und auch für die jetzige Periode steht kein großer Sprung nach vorn ins Haus, aber eine deutliche Verbesserung. Immerhin hat allein der Bund in einem Umfang zu Hilfsmaßnahmen gegriffen, der nicht erwartet werden konnte. Jetzt fordert der Verband höhere Preise für Marktordnungswaren. Das Schlagwort von der aktiven Preispolitik reizt die Gemüter. Und dieses kann gefährlich werden, selbst für den Zusammenhalt im Verband. Denn hier werden Erwartungen geweckt, die sich zumindest im nächsten Jahr kaum erfüllen lassen. Die Gemeinschaft hat kein Geld für höhere Preise. Die Überschüsse und die gewaltigen Vorräte stellen eine Belastung dar, deren Finanzierung für 1985 noch gar nicht gesichert ist. Und das bei den geltenden Preisen. Etwas mehr Zurückhaltung und Augenmaß des Verbandes ware daher am Platz. Sonst kann es ihm so wie dem Zauberlehrling ergehen.

# Weniger, aber teurer

sumurteil an vollen Parkhäusern, chaotischen Innenstadt-Verhältnissen und dem lebensgefährlichen Gedränge an Tischen und Regalen des Einzelhandels ausrichten, es wäre bestimmt nicht richtig. Eine hohe Frequenz in den Warenhäusern wurde bereits Ende November beklagt. "Beklagt", weil das Publikum überwiegend erst sondierte, abwägte, Preis und Qualität verglich.

Billigen Tinnef haben sich die Deutschen zu Weihnachten nie geschenkt. Nicht einmal in weniger rosigen Zeiten. Doch dann brach die mühsam von Sparsinn und Abwarten gezügelte Kaufwut durch, das Erstehen eines Gegenstandes um (fast) jeden Preis, das in den letzten Tagen vor dem Fest dann in Verlegenheitsvon Nichtigkeiten und allemal unpraktischen Scheußlichkeiten endet. Dennoch haben die Deutschen das Kaufen nicht verlernt.

An dieser Stelle soll min keineswegs einer Miesmacherei zum Weihnachtsfest das Wort geredet werden. Aber in gewisser Weise hebt sich das Weihnschtsgeschäft 1984 - wenn auch in der Entwicklung über Jahre hinweg - vom Weihnachtsgeschäft früherer Jahre ab.

T m Kreislauf des Jahres war Ostern die Zeit für den neuen Anzug, Weihnachten wurde eine neue Stereo-Anlage oder ein Fernsehgerät gekauft. Heute sind dies Dinge, die man sich unabhängig von Fest und Jahreszeit kauft, wenn sie nötig sind. Daß Qualität und Preis zu Weihnachten stimmen müssen, steht außer Frage, wenn auch bei größeren Anschaffungen nicht auf einen Hunderter geschaut wird. Mehr und mehr wird vom Käufer nach dem Gebrauchsmutzen gefragt. Es zählen nicht mehr Funktionen, die man schon längst kennt; neue, ins Prestigedenken wirkende Aspekte kommen hinzu.

So ist in diesem Jahr der Elektronik-Boom zu erklären. Die "Kleinen" daheim begnügen sich schon nicht mehr mit dem für das Telespiel ausgerüsteten Computer, er muß mehrere Möglichkeiten für neue Aktivitäten in sich haben, vielleicht auch schon für Schule und Beruf. Und da diese Geräte ungleich teurer sind, nicht selten über 2000 Mark, wird insgesamt weniger, aber teurer, sicher auch Bes-

Jetzt kanfen sie wieder. Würde man seres an Gegenwert eingekauft. Im dieses vorweihnachtliche Kon- Warenhausbereich hat man das schon Warenhausbereich hat man das schon erkannt, ist auf die volle Kasse in dieser Abteilung und die leere nebenan nicht sauer. Diese gelassene Haltung mag natürlich der Fachhändler nebenan nicht teilen. Er fürchtet, am günstigenfalls 19-Milliarden-Mark-Kuchen des Weihnachtsgeschäfts 1984 nur bedingt beteiligt zu werden.

> Vielleicht spürt man den Wandel bei den Wunsch- und Geschenkideen auch nur deshalb, weil der technische Wandel derzeit besonders stark ist. Video ist fast nicht mehr "in", Compact Disc, Videobänder und Kassetten haben das Schallplattengeschäft stark geschwächt. Dafür tendieren die Jüngeren zu besonders hochwertigen Autoradios. Ahnliches ist im Fotobereich nicht zu übersehen: Super-8-Filmkameras und Projektoren wurden von Spiegelreilex Kameras (als. Zweitkamera) und Videokameras abgelöst..

Besonders rasant hat sich im Spiel-warenbereich die Umkehr von Bedarf und Wünschen gezeigt: Computer, Tele- und Elektronikspiele, Taschenrechner, aber immer stärker -gleichsam als häusliches Kontrastprogramm – statt der früheren Puzzles zum Teil hochintelligente Denk- und Ratespiele. Neue Häuslichkeit dokumentiert sich in Neuauflagen von Omas Kochbüchern, neue Innerlichkeit kommt in der neuen Generation von Kuschelpuppen à la Krautkopf zum Vorschein. Die gute alte Puppe, wo ist sie geblieben? Besonders schöne alte Exemplare werden schon im Antikladen gehandelt.

Bei soviel Bedarfs-, Verlegenheitsund Trendorientierung, wo bleibt denn da der Prestigegedanke? Er ist weitgehend abhanden gekommen, und die Händler wissen nicht so recht, wie sie das beurteilen sollen. An seine Stelle ist jedoch der Markengedanke, lange totgesagt, neu getreten: die (besondere) Marke als neues Symbol für Qualität, Design und Mode. Nach Marken werden vor allem Kameras, Computer und Video gekauft. Dabei fällt die Kaufentscheidung heute schon zu 80 Prozent zu Hause, ein Zeichen dafür, wie stark man sich in den eigenen vier Wänden mit Produkt und Marke vertraut ge-macht hat und dann als "Wissender" die Funktion des beratenden Handels

ELEKTROHANDWERK / Markt übersättigt – Sorgen über schwache Baukonjunktur |

WELT DER WIRTSCHAFT

# Die Betriebe haben sich auf ein "schweres Jahr" 1985 eingestellt

Das deutsche Elektrohandwerk hat sich auf ein "schweres Jahr" 1985 eingestellt. Anl aß zur Sorge gibt vor allem der Rückgang der erteilten Baugenehmigungen (im September 1984 um 25 Prozent), der den Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke (ZVEH) eine "stark rezessive Entwicklung" befürchten läßt. Auch im Bereich der öffentlichen Hände rechnet Geschäftsführer Heinz-Werner Schult mit einem Umsatzrückgang um etwa zehn Prozent.

Auch das für viele Elektrohandwerksbetriebe wichtige Handelsgeschäft mit elektrotechnischen Produkten verspricht wenig Entlastung. Das gilt speziell für den Zweig der Rundfunk- und Fernsehgerätetechniker, in dem das <u>Materialgeschäft</u> 80 Prozent Umsatzanteil erreicht: "Zweistellige Umsatzsteigerungen, etwa beim Videorecorder, dürften hier endgültig der Vergangenheit angehören", meint Schult.

Größere Hoffnungen für weite Teile der Branche bietet nur noch das Geschäft mit den gewerblichen Kunden. Die stärkere Investitionsneigung, aber auch die allmähliche Umstellung auf neue Techniken - zum Beispiel die digitale Steuerung auch der Starkstrom-Schalttechnik - verheißen hier noch ein gewisses Umsatzpotential. So verspricht der gewerbliche Bereich auch den Ausweg aus einer anderen Klemme: "Ernsthafte Elektroinstallationsfirmen konzentrieren sich zunehmend auf den Gewerbebau, weil im privaten Einund Zweifamilienhausbau keine müde Mark mehr zu verdienen ist", stellt

Für diese Misere sieht der ZVEH-

**AUF EIN WORT** 

99 1985 kann wieder zur

Wende in der Lohn-

stückkostenentwick-

lung werden. Nämlich

dann, wenn die mit der

Arbeitszeitverkürzung

einhergehenden Lohn-

erhöhungen in Höhe

von 5.9 Prozent nicht

wenigstens teilweise

durch eine Flexibilisie-

rung der Arbeitszeit

aufgefangen werden

Dr. Wolf Hartmut Prellwitz, Vorsit-

zender des Vorstandes Industrie-Wer-ke Karlsruhe Augsburg AK, Karlsruhe FOTO: JUPP DARCHINGER

Werkzeugindustrie

Einen "anhaltenden Aufwärtstrend

nach drei schwächeren Jahren" mel-

det die deutsche Werkzeugindustrie.

In den ersten neun Monaten dieses

Jahres sei der Absatz um 6,5 Prozent

gestiegen, berichtete der Fachver-

band Werkzeugindustrie (FWI) in

Remscheid. Rund 90 Prozent der Fir-

men rechneten damit, daß die Situa-

tion auch in den nächsten drei Mona-

ten "günstig bis befriedigend" bleibe.

Etwa 80 Prozent erwarteten ein An-

halten der derzeigen Absatzlage. Die

Aufträge aus dem Ausland lagen En-

de September um 13,2 Prozent und

die aus dem Inland um 8,2 Prozent

über den Vorjahreszahlen.

VWD, Remscheid

im Aufwärtstrend

können.

Geschäftsführer zwei Gründe: Der "graue Markt" ist besonders im Elektrohandwerk sehr ausgeprägt. Zunehmend gebe es auch angestellte Meister und Gesellen - nicht selten aus öffentlichen Betrieben wie Post, Bahn oder Bundeswehr -, die am Wochenende den eigenen, häufig sogar angemeldeten Ein-Mann-Be-

trieb laufen ließen. ● Gerade in beschäftigungsarmen Zeiten, die auch jungen Meistern nicht immer adaquate Anstellungsmöglichkeiten böten, bestehe eine besondere Neigung zur "Flucht in die Selbständigkeit". Mangelhafte kaufmännische Kenntnisse führten dazu, daß jeder zweite Jungunternehmer schon nach zwei Jahren wieder aufgebe: "Die meisten stolpern über die erste Steuernachforderung." Gleichwohl sei der Markt mit

41 600 Betrieben eindeutig übersättigt. Und die Preisstrategien sowohl der "grauen" Anbieter als auch der Einsteiger hätten zu einem Preisverfall geführt, der in einzelnen Regionen ruinöse Ausmaße erreicht habe. So liege die Rendite der Handwerksunternehmen derzeit bei kümmerlichen zwei bis höchstens fünf Prozent vom Umsatz vor Steuern: "Die Masse Rückgangs erstmals wieder leicht um 0,7 Prozent auf 235 600 (233 900) Mitarbeiter – gestiegen. Schult führt Kurzfrist-"Boom" im dritten Quartal Vorjahresniveau lagen. Dieser Boom folgte mit dem üblichen zeitlichen Abstand einem Zwischenhoch im Baugewerbe im Frühjahr 1984.

Nur dieser Herbstspitze ist es auch zu verdanken, daß der Handwerksarden Mark. Preisbereinigt ergab sich phezeit Schult.

Enttäuscht wurden bislang auch neuen Medien. Das Bildschirmtext-Geschäft scheine "sich in der allgemeinen Akzeptanz bei weitem nicht so zu entwickeln wie erhofft". Und auch beim Kabelfernsehen, das den Elektrobetrieben den Ersatz fürs Antennengeschäft bringen sollte, läuft offenbar nicht alles nach Wunsch.

der Betriebe lebt augenblicklich von der Substanz." Gleichwohl ist die Zahl der Beschäftigten im Elektrohandwerk 1984 nach zwei Jahren des dieses Jahresend-Ergebnis auf einen zurück, in dem die Branchenumsätze um runde zehn Prozent über dem

zweig im Gesamtjahr noch einmal recht glimpflich davongekommen ist. Nominal stiegen seine Umsätze sogar um 1,5 Prozent auf 20,46 (20,17) Milliindessen ein Rückgang um ein Prozent. Die Aussicht auf Besserung ist gering: "Nur mit außerster Anstrengung werden wir 1985 zu ähnlichen Ergebnissen kommen können", pro-

die Hoffnungen auf Impulse von den

BUNDESVERSCHULDUNG

# Zinsen vom Staat übertreffen die Netto-Kreditaufnahme

Der Bund, der den Kapitalmarkt zur Finanzierung des Haushalts 1984 mit brutto knapp 75 Mrd. DM in Anspruch genommen hat, wird 1985 mit einem Bruttokreditbedarf von 70,7 Mrd. DM auskommen. Staatssekretär Hans Tietmeyer vom Bundesfinanzministerium rechnet mit einem Rückgang der Nettokreditaufnahme des Bundes von etwa unter 30 Mrd. – der Haushaltsausschuß-Berichterstatter Dietrich Austermann erwartet etwa 28 Mrd. DM - auf 25 Mrd. DM, und mit einem leichten Anstieg der Anschlußfinanzierung für Tilgungen worin schon 1.7 Mrd. DM Rückzahlung der Investitionshilfeabgabe enthalten ist, auf 45.7 Mrd. DM.

Für die Jahre 1986 und 1987 zeichnet sich allerdings ein Anstieg der Bruttoneuverschuldung auf jeweils

Richtung auf 70 Mrd. DM zurückgeht. Darin spiegelt sich das erhebliche Gewicht der jeweils rund 62 Mrd. DM Tilgungen 1986 und 1987, eine Hypothek aus der kurzfristigen Finanzie rung der Bundesschulden 1981/82.

Die staatliche Kreditaufnahme werde iedoch, wie Tietmeyer sagte, keine Belastung für den Kapitalmarkt sein, da gezahlten Zinsen 1985 bereits um 15 Mrd. DM höher seien als die gleichzeitige Nettokreditaufnahme; in diesem Jahr sind die Zinszahlungen bereits um drei Mrd. DM höher und nach 1985 steigt dieses Plus auf uber 30 Mrd. DML Für dei Bundeshaushalt seien die Zinsen, die von 28,3 Mrd. DM (11,1 Prozent der Gesamtausgaben) im nächsten Jahr auf 29,5 Mrd. DM bis 1988 auf mehr als 37 Mrd. DM (13 Prozent) steigen, allerdings eine erhebliche Belastung.

LANDWIRTSCHAFT

# Heereman erwartet kaum Einkommensverbesserung

HANS-J. MAHNKE, Bonn

ster Ignaz Kiechle schätzt der Bauernverband die aktuelle Einkommensentwicklung auf dem Lande ein. Der Verband geht, wie sein Präsident Constantin Freiherr Heereman gestern in Bonn erklärte, davon aus, daß sich die Einkommen trotz des nationalen Ausgleichsprogramms, das sich alles in allem auf mehr als drei Milliarden Mark im Jahr summiert, im laufenden Wirtschaftsiahr stabilisieren oder "vielleicht um einige Prozent" steigern könnten. Dagegen sagt Kiechle für die am 30. Juni endende Periode "spürbare Einkommensverbesserungen" voraus.

Nach den Berechnungen des Bauernverbandes ist der Gewinn je Familienarbeitskraft in der Landwirtschaft abgelaufenen Wirtschaftsjahr 1983/84 um 14 Prozent auf 22 400 gesunken. Tendenziell deckt sich dies

mit der Vorausschätzung Kiechles, Düsterer als Landwirtschaftsmini- der von einem Rückgang um 22 Prozent gesprochen hatte. Allerdings liegen die Einkommensangaben des Ministeriums im Niveau höher als die des Verbandes. Der Abstand zum gewerblichen Vergleichslohn beträgt nach Angaben des Verbandes 12 000 Mark. Er fordert daher die Einführung steuerfreier Rücklagen und vor allem eine "aktive Preispolitik", also höhere Marktordnungspreise in der EG im Frühjahr. Notwendig seien auch Korrekturen in der Milchpolitik, so die Abschaffung der Mitverantwortungsabgabe. "Wir brauchen eine Politik, die wieder berechenbar ist und die auch den Bauern wieder etwas mehr Zuversicht vermittelt", sagte Heereman. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat in einem Interview angesichts der Haushaltslage der Gemeinschaft auf die Grenzen der Preispolitik hingewiesen.

**EG-STAHLINDUSTRIE** 

# Subventionen müssen zum Jahresende eingestellt werden

WILHELM HADLER, Brüssel Die EG-Kommission hat sich mit ihren Plänen für eine Änderung des Beihilfenkodex in der europäischen Stahlindustrie vorerst nicht durchsetzen können. Die Folge ist, daß die Mitgliedstaaten gehalten sind, Sub-ventionen für den laufenden Betrieb von Unternehmen - wie vorgesehen am Jahresende einzustellen.

Auch in der letzten Sitzung vor Ablauf dieser Frist trafen im Ministerrat die Meinungen wieder hart aufeinander. Eine Verlängerung des Auszahlungszeitraums für die bereits im September 1983 bedingt genehmigten Beträge scheiterte vor allem am Widerstand Frankreichs und Italiens.

Beide Länder sind mit der Umstrukturierung ihrer Stahlindustrie noch im Rückstand. Die Kommission will ihnen daher nicht nur die Möglichkeit einräumen, Betriebsbeihilfen zu strecken, sondern darüber hinaus auch zugestehen, nachträglich zusätzliche Investitionsbeihilfen zu beantragen. Hinter diesem Vorschlag steht die Besorgnis, daß ohne ein derartiges Entgegenkommen der ge-samte Zeitplan für den Abbau der Subventionen gefährdet wäre. Nach dem EG-Kodex müssen die letzten Beihilfen Ende 1985 auslaufen.

Während Bonn (mit Rücksicht auf den Finanzbedarf von Arbed-Saarstahl) die Fristverlängerung für die Betriebsbeihilfen eher begrüßt, stellte sich Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann in der Frage der Aufstockung des zulässigen Beihilfevolumens ganz hinter die Forderungen der deutschen Stahlindustrie. Frankreich und Italien verknüpften jedoch beide Entscheidungen. So fand sich für die Fristverlängerung nicht die geforderte Einstimmigkeit.

Nach Meinung der Bundesregierung kann eine Aufstockung der Subventionsbeträge nur für den Fall in Betracht kommen, daß sich die betroffenen Unternehmen zu weitergehenden Kapazitätsstillegungen bereit erklären oder den weniger stark subventionierten Betrieben zusätzliche Produktionsquoten eingeräumt werden. Dieser Bedingung widersprach auch der sonst durchaus marktwirtschaftlich orientierte Brüsseler Wettbewerbskommissar Frans Andriessen. Für ihn ist allein ausschlaggebend, daß durch etwaige zusätzliche Beihilfen die industrielle Effizienz und finanzielle Lebensfähigkeit der Unternehmen bis Ende 1985 gewährleistet wird.

Im Rat fand Bangemann die Unterstützung Hollands, Dänemarks und Griechenlands, während sich die Belgier und Luxemburger, die ebenfalls zusätzliche Beihilfen wünschen, auf die andere Seite schlugen. Unwidersprochen konnte der irische Präsident dagegen feststellen, daß kein Antrag auf Verlängerung des endgültigen Termins für den Abbau der Beihilfen gestellt wurde. Bangemann hält dieses Einvernehmen für das wichtigste Ergebnis der Ratssitzung. Nach seiner Meinung hat sich Bonn in Brüssel bislang voll durchgesetzt.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

USA verlassen Gatt-Milchabkommen

Washington/Genf (AFP/dpa/VWD) Der amerikanische Landwirt-

schaftsminister John Block hat in Washington offiziell den Austritt der USA aus dem Milchwirtschaftsabkommen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) angekündigt. Die USA nehmen Anstoß an den stark subventionierten Butterverkäufen der EG. Block versicherte, diese Entscheidung bedeute keinen Handelskrieg gegen die ande-ren Erzeugerländer. Sie sei die logische Anwendung des Wirtschafts-denkens der Reagan-Regierung, die sich von der Rückkehr zum freien Markt mehr verspricht als von einer

Wieder Silvesteranleihe Frankfurt (cd.) - Der Bund plant

wieder eine Silvesteranleihe, die ein Volumen von mindestens zwei Mrd. DM haben wird. Die Konditionen werden am kommenden Montag festgelegt. An längere Laufzeiten als zehn Jahre ist im Bundesfinanzministerium nach Auskunft von Staatssekretär Tietmeyer bisher nicht gedacht

Meldeverfahren untersagt Berlin (dpa/VWD) - Das Bundes-

kartellamt, Berlin, hat der Wirt-schaftsvereinigung Bauindustrie, Düsseldorf, und dem Verband industrieller Bauunternehmungen Mittelrhein, Koblenz, die für Anfang 1985 geplante Einführung eines Angebotsmeldeverfahrens untersagt. Das geplante Verfahren sah nach Angaben des Kartellamts vor. daß Bauunternehmen bei einer Ausschreibung dem Verband ihr Interesse mitteilen und noch vor ihrer Angebotsabgabe vom Verband die Namen der an der Ausschreibung interessierten Wettbewerber erhalten.

Post investiert mehr

Bonn (dpa) - Die Bundespost erwartet auch für 1985 einen Milliarden-Gewinn. Wie das Postministerium gestern mitteilte, steigert die Post deshalb im nächsten Jahr ihr Investitionsvolumen nochmals um 1,9 Mrd. DM oder 13,2 Prozent auf 16,7 Mrd.

DM. Der am Montag beschlossene Haushaltsvoranschlag der Bun-despost für 1985 sieht mit einem Gesamtvolumen von 70,8 Mrd. DM eine Steigerung gegenüber 1984 um sechs Prozent vor. Sein Umfang beträgt damit mehr als ein Viertel des Bundes-

Keine Einwände Washington (AFP) - Die USA ha-

ben ihre Einwände gegen den Wiedereintritt Polens in den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgegeben und die Warschauer Regierung offiziell davon unterrichtet, wie der Sprecher des Außenministeriums, Alan Romberg, in Washington mitteilte. Die Entscheidung wurde nach Angaben des Sprechers auf Grund der Freilassung politischer Häftlinge in Polen getroffen. Damit hat Washington eine der wichtigen Sanktionen aufgehoben, die es im Dezember 1981 nach der Ausrufung des Kriegsrechts und des Verbots der unabhängigen Gewerkschaft "Solidarität" gegen Warschau verhängt hatte.

Marktmiete gefordert Bonn (VWD) - Die Aufgabe des

starren Kostenmieten-Prinzips zu Gunsten der Marktmiete hat der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, Theodor Paul, gefordert. Es sei dringend erforderlich die durch "Unternehmensmieten" oder "Wohnwertmieten" drohende Marktspaltung zu verhindern. Für alle Mietwohnungen sollte künftig die Marktmiete als einheitlicher Mietbegriff gelten. Gäbe man die Mietpreise heute frei, würde sich nach Überzeugung Pauls schnell zeigen, daß manche der jetzt noch geforderten und gezahlten Mieten nicht mehr erzielbar seien, daß die Sozialmieten sinken und andere Mieten steigen

Prime-Rate gesenkt

New York (dpa/VWD) - Die US-Großbank Manufacturers Hanover Trust hat ihre Prime-Rate von 11,25 auf 10,75 Prozent gesenkt. In den USA steht nach Ansicht von New Yorker Geldmarktexperten eine allgemeine Senkung dieses Zinssatzes für Kredite an erste Adressen bevor.



Nichts schenkt mehr Freude als eine Kostbarkeit voller Harmonie und Charme: Gelbgold-Collier 750 mit einem Diamant-Herz (Canary-Gelb, 1,17 Carat) und vielen Diamanten: Der Preis: 17400.- DM. Exclusiv bei Juwelier Rüschenbeck.

Cincleulech, DORTMUND, WESTENHELLWEG 45, TELEFON (0231) 146044 · DUISBURG, KÖNIGSTRASSE 6 · HAGEN, MITTELSTRASSE 13

US-AGRARPOLITIK / Abbau der Einkommenshilfe

# Stärker marktorientiert

H.-A. SIEBERT, Washington Wenn der Kongreß mitzieht, wird sich Amerikas Agrarpolitik schon hald noch stärker von der europäischen unterscheiden. Wie Landwirt-schaftsminister John Block in einem Gespräch mit ausländischen Journalisten erklärte, plant die Reagan-Administration eine völlige Abkehr von der nun 50 Jahre alten Unterstützungspraxis, die während der Großen Depression eingeführt worden ist. Unsere Farmer sollen das Geld vom Markt und nicht von der Regierung erhalten", sagte er. Der gesamte Sektor werde auf eine wirtschaftlich gesunde Basis gestellt.

Erreichen will die Administration dieses kühne Ziel durch Programme, die marktorientierter sind. Darunter versteht sie laut Block den Verzicht auf Anbaubeschränkungen, die in den vergangenen Jahren Unsummen verschlungen haben, sowie auf Preisstützungen. Gekappt werden außerdem die Subventionen für eine lange Reihe von Agrarerzeugnissen, darun-

DekaDespa-Info Nr. 5

Mit DespaFonds beteiligen Sie sich an ertragreichen kommerziellen Immobilien im ganzen Bundesgebiet.

Dieser SparkassenFonds bietet Ihnen damit eine attraktive, bequeme Sachwertaniage.

Mehr über DespaFonds und seine Steuervorteile erfahren Sie vom Geldberater der

Despa⁵

ter auch so politisierte Produkte wie Reis und Tabak. In Kauf genommen werden höhere Preise als Folge stark

zurückgeschraubter Interventionen. Der Legislative wird Präsident Reagan die "neue Philosophie" mit seinem Haushaltsentwurf für das Finanzjahr 1986 unterbreiten, der Anfang Februar fällig ist. Folgt man Block, dann soll die Einkommenshilfe für die amerikanischen Farmer, die im laufenden Budgetjahr rund 14 Mrd. Dollar (etwa 43 Mrd. Mark) ausmacht, in vier Jahren auf vier Mrd. Dollar sinken. Das wären jährlich 2,5 Mrd. Dollar - ein Betrag, der auf dem Kapitol nur schwer durchzusetzen ist, und zwar trotz der riesigen Defizite. Für Block waren die Anbaube-schränkungen auch deshalb ein gro-ßer Fehler, weil die USA dadurch Märkte an die ausländische Konkur-

Nach Angaben des Ministers haben die amerikanischen Farmer die Talsohle im Export durchschritten. Im Finanzjahr 1984, das am 30. September endete, schlugen die Ausführen mit 38 (1983: 34) Mrd. Dollar zu Buch. Im Handelsjahr 1984/85 steigen die Getreideausfuhren von 95 auf 103 Mill. Tonnen. Als hilfreich erweisen sich wieder die Russenkäufe, die mit elf bis 15 (1983/84: 14) Mill. Tonnen kalkuliert sind. Trotz der Trockenheit sind die übernommenen Lagerbestände immer noch hoch. Bei Weizen machen sie 36,1 (Vorjahr: 41,2), bei Mais 18,3 (79,3) und bei Sojabohnen 4,8 (9,4) Mill. Tonnen aus.

renz verloren haben.

Block bestätigte, daß sich die USA aus dem Molkerei-Abkommen mit der EG. Neuseeland und Australien zurückziehen werden. Das bedeute aber keinen Handelskrieg. In Amerika seien die Butterberge erheblich geschrumpft, Sorgen bereite nur die nicht absetzbare Trockenmagermilch. Der Minister sprach sich gegen Agrarexport-Subventionen aus, "die nur Geld kosten und nicht funktio-

BORSIG / Neue Fabrik in Berlin geplant

# **Hohe Investitionen**

Rund 50 Mill. DM will die Borsig GmbH in den nächsten beiden Jahren in Berlin investieren. Das teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung Heinrich Berger vor Journalisten in Berlin mit. Borsig setzt dabei auf die Zukunft und will eine Fabrik errichten, die auch im Jahr 2000 noch Gewinne macht. Mit dem Bau möchte man bereits im Frühjahr nächsten Jahres beginnen und bis Ende 1986 alles unter Dach und Fach haben. Seit 1980 hat diese Tochter der Deutschen Babcock AG in Berlin durchschnittlich 17,6 Mill. DM investiert.

Mit dem Geschäftsjahr 1983/84 (30. 9.) ist die Geschäftsleitung zufrieden, obwohl "uns der Wind ins Gesicht geblasen hat". Das Jahresergebnis fiel mit 5,2 Mill. DM wiederum höher aus als im Vorjahr mit 3,5 Mill DM, und für das laufende Jahr wird eine weitere Verbesserung angepeilt. Die Rationalisierungsmaßnahmen beginnen zu greifen; so sind die Einzelkosten 1983/84 um 20,8 Prozent zurückgegangen.

Im laufenden Jahr rechnet Berger

mit einem Auftragseingang etwa auf der Höhe des Vorjahres von 312 Mill. DM, da es im Kraftwerksbau im Inland nur ein und im Ausland kaum konkrete Projekte gebe. Auch in den Bereichen Chemie und Petrochemie sei nicht mit einem Investitionsstoß zu rechnen. Der Umsatz wird nach Bergers Ansicht etwas steigen, nachdem der 1983/84 um fast 18 Prozent auf 327 Mill. DM zurückgegangen

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres nahm der Umsatz um 15 Prozent zu, wobei im Auslandsgeschäft ein Plus von zwölf Prozent erzielt wurde. Der Auftragseingang war insgesamt rückläufig, doch wurden vom Ausland zehn Prozent mehr bestellt. Mitte Dezember hatte Borsig nach diesen Angaben einen Aufragsbestand von 576 Mill. - davon stammten 361,1 Mill. DM von ausländischen Kunden.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von 2291 auf 2108 verringert und wird durch den Bau der neuen Fabrik noch etwas zurückgehen. Dabei will man aber die Fluktuation ausnutzen.

OPEC / In Genf beraten die Öl-Förderländer über Maßnahmen gegen den Preisverfall | GROSSBRITANNIEN / Zu Weihnachten Rekordumsätze

# Eine Konferenz mit viel Zündstoff

Die Organisation Erdölexportierender Länder (Opec) wird auf der heute in Genf beginnenden Opec-Konferenz versuchen, einen neuen Konsensus zu finden, um den fortschreitenden Verfall der Ölpreise auf-

Für leichte Erdöle sind die Preise zur Zeit sehr schwach: "Arabien Light" wurde in den letzten Tagen auf dem Spotmarkt für 26,95 Dollar verkauft, statt dem vorgeschriebenen Richtpreis von 29 Dollar je Faß; "Bonny Light" sollte 28,02 Dollar erbringen, dafür wurden jedoch nur 27 Dollar gelöst. Einzig bei schweren Ölen ist die Situation besser. Auf dem Spotmarkt erlöste zum Beispiel "Bonny Medium" 27,65 Dollar, während der offizielle Preis bei 27,02 Dollar liegt. Gemäß Vorhersagen internationaler Erdölunternehmen geht der Erdőlpreisverfall weltweit voran.

Daran sind die 13 Opec-Länder sowie die beiden Konferenzbeobachter Mexiko und Ägypten nicht unschuldig. Außer Saudi-Arabien, Kuwait sowie Iran und Irak, haben alle anderen die Beschlüsse der Opec-Sonderkon-

MANFRED FUCHS, Aalen

Die Schwäbische Hüttenwerke

GmbH (SHW), Aalen-Wasseralfingen,

profitiert von der guten Konjunktur der Automobilindustrie, des Maschi-

nenbaus und der Papiermaschinenin-dustrie. Aufgrund eines hohen Auf-

tragseingangs wird das je zur Hälfte der Gutehoffnungshütte Aktienver-

ein AG (GHH), Oberhausen, und dem

Land Baden-Württemberg gehörende

Unternehmen im laufenden Ge-

schäftsjahr 1984/85 (30.6.) die Um-

satzmarke von 300 Mill. DM deutlich

überschreiten und erneut ein verbes-

Wie SHW-Geschäftsführer Jürgen

Harnisch erkärte, stieg der Auftrags-

eingang in den ersten fünf Monaten

des Geschäftsjahres 1984/85 um 47

Prozent auf 155.6 Mill. DM. Dabei er-

höhten sich die Ordereingänge aus

dem Inland um 33 Prozent und aus

dem Ausland sogar um 100 Prozent.

Der Auftragsbestand stieg um 59 Pro-

zent auf 132 Mill DM. Damit ist das

Unternehmen bis weit in das Jahr

1985 binein beschäftigt. Nachdem die

Mitarbeiterzahl in den fünf SHW-

Werken 1983/84 nochmals um sieben

Prozent auf 1892 Mitarbeiter reduziert

Im Geschäftsiahr 1983/84 wuchs

der Auftragseingang um 9,9 Prozent auf 302,0 Mill. DM, der Nettoumsatz

Konkurs eröffnet: Braunschweig:

Reinhold Moosmann, Fleischermei-ster, Brühl: Meul GmbH, Hürth; Del-menhorst: Nachl d. Heinrich Meyer,

Ganderkesee; Nachl. d. Christa Meyer geb. Dannemann, Ganderkesee; Di-

geb. Dannemann, Ganderkesee; Diren: Tip Top Verglasung GmbH, Jülich; Enskireken: b.d.-plan Bert Düsterhus Bauplanungsges. mbH, Mekkenheim; Paul Bungarten Bauunternehmung GmbH & Co. KG; Hellbronn (Neckar): Energie-Technik Staiger GmbH; Herford: Nachl. d.

wurde, wird jetzt der Personalbe-

stand wieder aufgebaut.

sertes Ergebnis vorweisen.

SCHWÄBISCHE HÜTTENWERKE / Mehr Aufträge

Weiter auf Wachstumskurs

**KONKURSE** 

geschlagen. Weder die vereinbarten Produktionsquoten noch die Preise werden respektiert. Zur Zeit produziert die Opec rund 16,7 Mill. Faß pro Tag, statt des vereinbarten Produktionsschnitts von 16 Mill. Barrel.

Dazu kommt, daß große Erdölgesellschaften Lager aufgelöst haben und wegen des milden Winters bis jetzt weniger Öl verbraucht worden ist, als nach der Opec-Hochrechnung von Ende Oktober. Um überhaupt verkaufen zu können, setzt auch die Opec sehr viel Öl auf dem Spotmarkt zu Tieforeisen ab.

Das große Problem der Opec ist die noch nicht klar definierte Preispolitik von Norwegen und England. Ab Fe-bruar oder März 1985 wird beim Nordseeöl nicht mehr mit dem offiziellen Preis gearbeitet, sondern auf Spotmarkt-Basis. Doch wenn sich das Nordseeöl am Durchschnittspreis des Spotmarkts orientiert und diesen als \_offiziellen" Preis für den kommenden Monat erklären sollte, müßte auch Nigeria nachziehen und anschließend Libyen und Algerien.

arbeitskampfbedingt aber nur um 1.2

Prozent auf 272,7 Mill. DM. Aufgrund

guter Auslastung und Kostensen-

kungsmaßnahmen wurde 1983/84 ein

um 50 Prozent verbessertes Betriebs-ergebnis erzielt. Nach Reservebil-

dung und Zuführungen zu Pensions-

rückstellungen und betrieblicher Al-

tersversorgung wird ein Bilanzge-winn von 4,6 (2,7) Mill. DM ausgewie-

sen. Daraus werden erstmals seit

zwölf Jahren acht Prozent Dividende

auf 20 Mill. DM Stammkapital verteilt

und zwei Mill. DM der freien Rückla-

rund 16 Mill. DM in Sachanlagen in-

vestiert werden nach einem Investi-

3,9 Mill DM per Leasing im Vorjahr.

anderem ein Bearbeitungszentrum

für Hartgußwalzen im Wert von meh-

reren Mill. DM im Werk Königsbronn.

Dieser Produktionsbereich von SHW

profitiert vom derzeitigen weltweiten

Papiermaschinen-Boom und hat zur

Zeit bis zu zwölf Jahre Lieferzeit.

Ständig steigende Umsätze verzeich-

net auch die Produktion von

Schmierölpumpen, die jetzt fast alle

europäischen Autohersteller verwen-

den, sowie die Herstellung von

Bremsscheiben und von Sinter- und

Schmiedeformteilen für die Autoin-

Günther Schiermeyer, Bad Oeynhau-sen; Hochheim: dino-computer-syste-me GmbH, Hochheim (Main); Mas-chengladhach: EBS-Bausatzhaus

chengladbach: EBS-Bausatzhaus GmbH; ALL-BAU Bauunternehmung

GmbH & Co. KG; Regensburg: Saaler
Bau Ges. mbH & Co. Hochbau KG,
Saal/Donau; Remscheid: ANKA
Wohnbau GmbH, Solingen-Gräfrath;
Stolsessu: Dieter Hoffmann GmbH,
Steyerberg; Trier: Rendenbach

Steyerberg; Trier: Rendenbach GmbH; Tübingen: E. Gehring GmbH u. Co., Bodelshausen.

Im laufenden Geschäftsjahr sollen

ge zugeführt.

Als Gegenmaßnahme wird hinter verschlossenen Opec-Türen eine Formel diskutiert, wonach übergangsweise auch die Opec auf der Spot marktoreis-Basis arbeiten.

Als ersten Schritt, die Preise nach außen so lange wie möglich zu halten, wird die Opec versuchen, die abtrünnigen Mitglieder auf Produktions-und Preisdisziplin zu verpflichten.

Zudem wird das auf der Sonderkonferenz gegründete ministerielle Komitee für Preisunterschiede (Differentials), den Mitgliedern seinen Vorschlag zur Diskussion unterbreiten Danach soll der Opec-Preis für Rohöl Extra Light" um rund 25 Cents je Faß fallen und die Qualität "Arabier Heavy" um etwa 50 Cents angehoben werden, während für "Arabien Light" am Richtpreis von 29 Dollar pro Bar rel festgehalten werden soll. Die Komiteemitelieder Saudi-Arabien und Libyen haben sich auf diese "Zauberformel" geeinigt, während der Dritte im Bund, die Vereinigten Arabischen Emirate, für "Light" und extra Light" eine größere Preisampassung fordert Darin liegt erheblicher Zündstoff.

#### **Maximilian Hackl** wird 60 Jahre alt



Jer ihn als Chef oder Boß der Wer ihn als the total AG, Bayerischen Vereinsbank AG, tionsvolumen von 7,5 Mill. DM plus Miinchen, bezeichnet, holt sich eine Investititonsschwerpunkt ist unter Abfuhr. Auch der Vorstandssprecher ist für Maximilian Hackl, der am Donnerstag seinen 60. Geburtstag feiert, nur ein Primus inter pares. Im Gesamtvorstand sieht er Gremium von Gleichberechtigten, in dem über Probleme diskutiert wird, bis eine einstimmige Lösung gefunden wird.

Mit diesem Führungsprinzip baute die Bayerische Vereinsbank ihre Präsenz in der Bundesrepublik beachtlich aus. Das Auslandsnetz erhielt wichtige Ergänzungen. Ohne dabei der Hektik den Vorzug vor stetigem Wachstum zu geben, gelang es Hackl, seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 1976, das Institut in der Spitzengruppe der deutschen Banken zu etablieren. Dank wohlüberlegter und bedachter geschäftspolitischer Zielsetzungen erzielt die Bank auch in wirtschaftlich schwierigen

Jahren immer gute Ergebnisse. Die Kenntnisse und Erfahrungen des studierten Juristen geben seinem Wort heute weit über das eigene Unternehmen hinaus Gewicht. Als entschiedener Verfechter der Marktwirtschaft und einer stabilen Währung hat er sich im gesamten Wirtschaftsleben hohe Achtung erworben.

Wohlgemerkt

Seit 11. Mai 1984 ist Leben drin in der <u>Halle für Alle(s</u>).

... und Leonberg liegt immer am Weg!

# Kaufhäuser öffnen sonntags

WILHELM FURLER, London Die große Mehrheit der britischen Einzelhändler rechnet mit einemglänzenden Weihnachtsgeschäft. "Es wird sogar noch besser als das Rekord-Geschäft zu Weihnachten letzten Jahres", erklärte der Sprecher einer großen Ladenkette für Elektro-Haushaltsgeräte, Rumbelows.

Renner im diesjährigen Weihnachtsgeschäft sind insbesondere Video-Recorder, Heim-Computer und, zur allgemeinen Überraschung Mikrowellen-Herde. Jüngsten Erhebungen zufolge sind im November rund 120 000 dieser hochtechnologischen Küchengeräte verkauft worden, während es im Sommer im Monatsdurchschnitt gerade 50 000 waren. Im Dezember, so erwartet der Fachhandel, dürften in Großbritannien mehr als 150 000 Mikrowellen-Herde verkauft

Nach Ansicht führender Verkäufer dieser Spezial-Herde lassen sich Hausfrauen und Familienväter nicht mehr vom Technologie-Image abschrecken. Am besten laufen japa-nische Mikrowellen-Herde. Heimoder Mikro-Computer werden mit Blick auf Weihnachten so gut verkauft, daß in einigen Geschäften bestimmte Marken ausverkauft sind. Dies gilt vor allem für Heim-Computer von Sinclair und Commodore. Wie es aussieht, liegen Sinclair-Mikro-Computer in Großbritannien der Verkaufszahl nach an erster Stelle. Insgesamt dürften mindestens 150 000 Heim-Computer im direkten

Weihnachtsgeschäft verkauft worden

Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie hat das überdurchschnittlich gute Vor-Weihnachtsgeschäft bereits im November zu Rekord-Einzelhandelsverkäufen geführt. So stiegen die Verkäuse volumenmäßig um 1,7 Prozent und lagen damit um vier Prozent über dem Niveau von November 1983 - damals ebenfalls ein Rekord-Monat. Das glänzende Vor-Weihnachtsgeschäft überrascht insofern, als mit einer Be-

einträchtigung sowohl durch den an-

haltenden Kohle-Streik als auch

durch das bislang ausgesprochen mil-

de Wetter gerechnet wurde, das den

Verkauf von Winter-Bekleidung be-

einträchtigt. Der Nachfrage-Sog vor Weihnach-ten hat inzwischen einige große Kauf-haus-Ketten veranlaßt, ihre Häuser auch an Sonntagen zu öffnen, obwohl dies gegen die gesetzlichen Bestim-mungen verstößt. Doch die Überwachung dieser Vorschriften ist Aufgabe der Kommunal-Behörden, die sehr häufig ein Auge zudrücken und nur dann reagieren, wenn offizielle Beschwerden etwa von kleinen Einzelhandelsgeschäften eingehen, denen der Sonntags-Handel gestattet ist und die Verdrängungs-Wettbewerb befürchten. Im übrigen liegt die Höchststrafe für ein Vergehen gegen das Somtag-Geschäftsverbot bei lediglich 3700 Mark. Was ist das schon, gemessen an einem Haus voller kauf-Instiger Weihnachtseinkäufer?

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Albert Ziegel in Konkurs

Hannover (dos) - Die Albert Ziegelwerke GmbH & Co. Wellie, hat beim Amtsgericht Stolzenau Kon-kurs beantragt. Betroffen davon ist nach den Worten des geschäftsfüh-renden Gesellschafters, Uwe Troje, das Verblender- und Klinkerwerk, nicht aber das rechtlich selbständige Dachziegelwerk in Algermissen, das voll ausgelastet ist und für 1984 einen Umsatz von 13 Mill. DM erwartet. Das Verblenderwerk beschäftigte 75 Mitarbeiter; der Umsatz lag 1983 bei 12 Mill. DM. Derzeit würden Verhandhmgen mit Interessenten geführt. Troje rechnet damit, daß bereits Anfang 1985 die Fertigung in Wellie wieder aufgenommen wird.

#### Kapitalerhöhung

Essen (dpa/VWD) - Die Veba Oel AG, Gelsenkirchen, hat das Grundkapital ihrer Essener Mineralölvertriebs- und Handelstochter Raab Karcher AG zum 23. Oktober um 20 Mill. auf 140 Mill. DM aufgestockt. Ferner ist die Beteiligung von Raab Karcher an der Kohlenhandelsgesellschaft Hansen Neuerburg im Inland auf 75 Prozent erhöht worden. In England urde die im Mineralölbereich ti Hudson-Gruppe erworben. Der Verlauf des Geschäftsjahres 1984 wird bei Raab Karcher als befriedigend bezeichnet. Der Jahresumsatz wird 10 Mrd. DM deutlich überschreiten.

### Minus bei Landmaschinen

Oelde (hdt.) - Schwache Investitionsbereitschaft der Landwirtschaft wird als Ursache für Umsatzrückgänge bei der Westfalia Separator AG, Oelde, genannt. Das Unternehmen (Umsatz 1983: 416 Mill. DM) verzeichnete in den ersten zehn Monaten 1984 im Sektor Landmaschinen ein Minus von rund 25 Prozent. Das Umsatzplus von 3,7 Prozent im Bereich Zentrifugen konnte nicht für den erforderlichen Ausgleich sorgen. Trotzdem ist die Ausschüttung "einer angemessenen Dividende" (1983: 6

#### Claas beteiligt Mitarbeiter

Prozent) vorgesehen.

Harsewinkel (hdt.) - Die Claas oHG, Harsewinkel, größter Erntemaschinenhersteller Europas, bietet ihren inländischen Mitarbeitern eine Kapitalbeteiigung auf der Basis des Vermögensbildungsgesetzes an. Je 312 DM Eigenleistung werden dabei neben der Sparprämie durch eine abgabefreie Zuwendung des Unternehmens in Höhe von 100 DM aufgestockt, für den Gesamtbetrag erfolgt eine gewinnabhängige Verzinsung. Bei einer Gewinnsituation wie im Vorjahr würde die Verzinsung der Eigenleistung 20,4 Prozent betragen.

### Herta-Wurst und Nestlé

Frankfurt (dpa/VWD) - Der schweizerische Nestlé-Konzern, Vevey, wird sich mit 26 Prozent an dem Fleisch- und Wurstwarenhersteller Herta, Herten, beteiligen. Wie die Nestlé Deutschland, Frankfurt, bestätigte, werde die Familie Schweisfurth die beiden Unternehmen Herta KG Karl Schweisfurth mit Tochtergesellschaften in Frankreich und Belgien sowie Artland Dörffler KG (Badbergen/Osnabrück) mit Töchtern zum 1. Januar 1985 in die Herta AG einbrin-

# Kongresse · Tagungen · Konferenzen







Verkehrsverein Augsburg e. V. Abt. Kongresse Bahnhofstraße 7 · 8900 Augsburg · Tel. 0821/36024





3 km von der BAB Kassel-Frankfurt \* Abfahrt Alsfeld-West \* Tennishalle, Sauna, Hallenbad \*
\* Massagen, Solarien, Kegetbahnen \*
\* Tagungamöglichkeiten bis 200 Pers. \*
\* komplettes Tagungsequipment \*
APRANSENZHTS ab 98,- UM ja Persen









Fordern Sie bitte unseren Prospekt an. Wir sind auch ihr Partner für Urlaub, Wochenend und Freizeit ihre Buchung nimmt jedes Internar-Hotel entgegen oder Informieren Sie sich bei der Zentralen Reservierung,







Kongresse. Tagungen, Konferenzen erscheint monatlich Informationen erteilt Ihnen gern **Anzeigen-Abteilung** ... DIE WELT ... Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 44 83





FÜR ALLE, DENEN DE BESTE GERADE GUT GENUG IST. HARVEYS BRISTOLE



BRISTOL CEFT

SOTTLED & SHPPEDBY
SSAMA LAMITED JEREZ DELAMANA
PRODUCE OF SPARK

SHERRY CHRISTMAS.

Rekordumsatze

Sonntage

eschäft verkand

are seen die Verkan
I.T. Prozent im er
I.T. Prozent

St. 63. Doch die ge Vorschriften ist Worschriften in muttal Behörden. Ause midricken setwa von bleinen eitwa von bleinen eitwa von bleinen eitwa von bleinen eitwa handel gestatte setwa vergeben ge v

Pelde, genannt Date intsatz 1983: 416 mg

miseta 1963: 416 Mar to in den ersten zell misetator Lendman scho mind 25 Prozen gi scho mind 25 Prozen gi minden Konne mbi erlanten Ausgleich ge stide Ausschitunge men Dividende' (Marchallande)

eteiligt Mitartes inkei ndir - De (

- Mines größter En 

- Mines größter En 

- Mines Birmpes, bei 

- Mines Birm

Versi und Vest

Herz AGE

relinghall

Kongress Tagungs Konferen

Anze gerand.

FERINEL

# Schlüsselposition bei Boussac

VWD, Paris Die französische Immobiliengruppe Ferret-Savinel (Ferinel) übernimmt die Schlüsselposition in der 1981 in Konkurs gegangenen Textilgruppe Boussac. Die französische Regierung entschied sich jetzt für die Übernahmepläne von Ferinel, die de facto die Reprivatisierung des staatlichen Nachfolgeunternehmens der



BSF, der Compagnie Boussac Saint-Frères (CBSF), bedeutet. Die Ferinel-Pläne sehen eine Beteiligung von 55 Prozent an der Société Financière et Foncière Agache Willot (SFFAW) vor, der Holding der Gruppe Agache-Willot, zu der bis 1981 auch die BSF gehörte. Ferinel will in den nächsten sechs Monaten 400 Mill. F in das Unternehmen einbringen und verlangt vom Staat die gleiche Summe. Banken werden rund 200 Mill. F zuschießen. Die Brüder Willot werden an der SFFAW nur noch einen Anteil von 16,5 Prozent nach jetzt knapp 42 Pro-

zu leben!

VW / Dividendenfrage ist noch offen - Verläßliche Prognosen für 1985 nicht möglich - Sorgenkind bleibt Triumph-Adler

# Nach zwei Verlustjahren wieder positives Ergebnis

Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 1984 kann der Vorstand der Volkswagenwerk AG zwar noch nicht präsentieren. Bei allen Vorbehalten aber steht fest, daß der Wolfsburger Automobil-Konzern nach zwei Verlustjahren wieder ein positives Ergebnis ausweisen wird. Die Verbesserung der Ertragssituation, die bereits im dritten Quartal sichtbar wurde, hat sich in den vergangenen Wochen in verstärktem Maße fortgesetzt.

Maßgeblichen Anteil daran hat das florierende Exportgeschäft und der starke Dollar, der bei der US-Tochter VW of America den Jahresüberschuß in ungewöhnliche Höhen trieb. VW-Vorstandschef Carl H. Hahn verweist aber zugleich auf die positiven Ergebnisse der Volkswagenwerk AG und der Audi AG. Die Anstrengungen zur Überwindung der Streikfolgen - rund ein Drittel der Ausfälle konnten wettgemacht werden - machten sich be-

Nach der Definition von VW-Finanzchef Rolf Selowsky bedeutet die Aussage "positives Ergebnis", daß der Verlustvortrag aus dem Vorjahr von 59 Mill. DM im Konzern deutlich überkompensiert wird. Dies, obwohl auch 1984 wieder Abschreibungen in zum Teil unerwarteter Höhe erforderlich werden. Selowsky nennt vor al-

lem die Nürnberger Büromaschinen-Tochter Triumph-Adler, für die ursprünglich ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet worden war, die aber statt dessen einen "deutlich höheren" Verlust als 1983 (50 Mill. DM) ausweisen wird. Mit roten Zahlen arbeiten ferner die Gesellschaften in Argentinien und Mexiko, wenngleich die Verluste dort erheblich verringert wurden. Das bislang größte Sorgenkind, VW do Brasil, scheint dagegen über den Berg zu sein.

Unbeantwortet läßt der VW-Vorstand die Frage, ob 1984 bereits ein ausschüttungsfähiges Ergebnis erwirtschaftet wird. Offenbar soll zunächst die weitere Entwicklung in den ersten Monaten 1985 abgewartet werden, bevor in der Aufsichtsratssitzung Anfang April die Dividendenfrage entschieden wird. Das nicht abzuschätzende Verhalten der Autokäufer beginnt nämlich auch bei VW Wirkung zu hinterlassen.

Die anhaltende Diskussion über die Umstellung auf schadstoffärmere Fahrzeuge läßt nach den Worten Hahns verläßliche Aussagen zu den weiteren Absatzaussichten nicht zu Es müsse davon ausgegangen werden, daß zumindest im ersten Quartal 1985 die Zulassungen im Inland zu-

Die aktuelle Entwicklung der Auf-

weise deutliche Bremsspuren auf. So verringerten sich die hereingenommenen Bestellungen im November um eine zweistellige Prozentzahl. Lediglich der hohe Auftragsbestand habe bislang Schlimmeres verhindert. Vor diesem Hintergrund spreche derzeit wenig dafür, daß das Zulassungsergebnis des Jahres 1984 von rund 2,4 Millionen Wagen im kommenden Jahr wieder erreicht werden kann. Trotz dieser skeptischen Einschätzung, so Hahn, beurteile VW die Aussichten für das eigene Geschäft zuversich-

Im jetzt zu Ende gehenden Jahr 1984 werden die weltweiten Auslieferungen von VW- und Audi-Modellen an Kunden um 2,6 Prozent auf 2,16 (2,13) Millionen Wagen zunehmen. Wesentlich stärker, nämlich um 12 Prozent auf rund 45 (40,1) Mrd. DM, dürfte der Umsatz steigen. Die zweimalige Anhebung der Preise hat daran nur einen geringen Anteil; wesentlich kräftiger schlage die Produkt-Mix-Verbesserung zu Buche.

lich, wenngleich "überschwenglicher

Optimismus" fehl am Platze sei

Auf deutlich über 30 Mrd. DM (plus 15 Prozent) wuchs der Umsatz der AG, während Audi ein Phus von 9 Prozent auf rund 9 Mrd. DM verzeichnet. Auch die Umsätze der südamerikanischen Töchter zeigten einen posiStärke des Dollars überschritt der Umsatz in den USA die 10-Mrd.-DM-Marke. Der Auslandsanteil an den Konzernverkäufen erhöhte sich wieder auf rund 67 (64) Prozent. Innerhalb der AG stieg der Auslandsumsatz auf 58 (51) Prozent

In der Bundesrepublik erreichen die Auslieferungen von VW- und Audi-Modellen 1984 mit 722 000 Fahrzeugen annähernd das Vorjahresniveau; das entspricht einem Marktanteil von 27,8 Prozent. Das erfolg-reichste Modell ist mit einem Anteil von 11 (9,5) Prozent der Golf. Der im Frühjahr eingeführte neue Jetta befindet sich weiter im Aufwind. Ähnliches gelte für die Audi-Modelle mit einem nunmehr vervollständigten Allrad-Angebot.

Zufrieden ist VW mit den westeuropäischen Auslandsmärkten; dort wurden die Konzern-Auslieferungen um 2,7 Prozent auf 625 000 Wagen erhöht. Auf dem neu erschlossenen spanischen Markt wurden 1984 bereits 28 500 Fahrzeuge verkauft. In den USA nahmen die Verkäufe um 16.4 Prozent auf 250 000 Wagen zu. Der geringeren US-Eigenproduktion stehen höhere Lieferungen von Audi (plus 50 Prozent auf 71 000 Pkw) und VW-Exportmodelle (plus 35 Prozent auf 103 400 Einheiten) gegenüber.

MBB / "Fall Krauss-Maffei noch lange nicht erledigt"

# Vor lebhafterer Nachfrage

Wer in welcher Gruppierung auch immer letztendlich bei den Übernahmeverhandlungen um die zum Flick-Konzern gehörende Krauss-Maffei AG. München, zum Zuge kommen wird, eines kann nach dem derzeitigen Stand der Dinge jedenfalls ausgeschlossen werden: Ein Schulterschluß der beiden Hauptrivalen IWKA und MBB Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, Ottobrunn bei München. "Von der Konzeption der IWKA, soweit wir sie kennen, halten wir gar nichts und sie paßt nicht zu unserer", meinte MBB-Chef Hanns Arnt Vogels in einem Gespräch mit dem Münchner Club Wirtschaftspres-

Das war mehr oder weniger auch schon die einzige konkrete Aussage von Vogels zu diesem ganzen Komplex, um den seit Wochen sich heftig die Spekulationen ranken. Verständlich in einer Phase, in der sich die Übernahme für MBB – eigentlich wollte Vogels sie schon im Herbst über die Bühne gebracht haben - zunehmend schwieriger gestaltet. Der Fall ist für ihn "noch lange nicht erledigt", doch absolut sicher ist er sich der Sache nicht mehr. Mit "Jein" antwortete er auf die Frage, ob MBB im Gerangel um Krauss-Maffei vielleicht schon ausgeschieden ist.

Da besteht nämlich zum einen, wie Vogels einräumte, noch keine Einigung unter den MBB-Gesellschaftern selbst, weshalb auch dem Aufsichtsrat bisher noch keine Beschlußvorlage unterbreitet worden ist. Zum anderen ist MBB nicht mehr uneinge schränkt der Wunschkandidat des Bundesverteidigungsministeriums. Und dies, obwohl es im Frühjahr MBB noch um eine Alternativ-Lösung gebeten hatte, als die britische Vickers-Gruppe Interesse an Krauss-Maffei zeigte.

Als "unbedeutend und nicht relevant" beurteilt Vogels mögliche kartellrechtliche Bedenken. Wenn überhaupt träfen diese lediglich für die Verkehrstechnik zu und könnten bei Überlegungen bezüglich der Ressourcen-Theorie und Anbieter-Macht eine gewisse Rolle spielen. Mit einem Anteil zwischen 25 und 50 Prozent strebe MBB auch keinen Beherrschungsvertrag und nicht die industrielle Führung bei Krauss-Maffei an. Letzteres steht allerdings in Widerspruch zu

früheren Äußerungen, daß eine Be-teiligung für MBB nur dann einen Sinn habe, wenn die Führungsrolle übernommen werden kann. Ein Antrag beim Bundeskartellamt wurde von MBB, wie Vogels mitteilte, noch nicht gestellt.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern selbst kann nach Ansicht von Vogels mit "gesundem Optimismus" den nächsten Jahren entgegensehen. Bereits heute seien Anzeichen für eine -Belebung der Nachfrage nach den Hauptprodukten ab 1986 erkennbar, was auch wieder zu einer verstärkten Ausweitung des Geschäftsvolumens führen werde. Dabei werde zunächst eine deutliche Zunahme der Entwicklungsaktivitäten im Vordergrund stehen, ausgelöst durch die Großprogramme Panzerabwehrhubschrauber PAH 2, den geplanten "Jäger 90" und den Airbus A320 sowie großer Raumfahrtvorhaben.

Vogels räumte dabei ein, daß sich zwar aus dem Auslaufen der jetzigen Fertigungsprogramme beim Tornado ab 1989 Beschäftigungslücken erge ben, doch hofft man, diese durch die Entwicklung eines Tornado-Aufklärers und Exporterfolge schließen zu können. Personalanpassungen aber seien hier wie auch im gesamten Konzern langfristig nicht geplant. Kurzgearbeitet werden muß allerdings schon im Bereich Wehrtechnik. Hier wird der Umsatz 1984 um 20 Prozent zurückfallen, was auch auf das Unternehmensergebnis durchschlagen

Für das Airbus-Programm rechnet Vogels mit einer Nachfragebelebung ab 1986. Unter anderem sei jetzt mit China ein erster Vorvertrag über die: Lieferung von drei A310 unterzeichnet worden. Und wenn das PanAm-Geschäft läuft – in Kürze soll der erste endgültige Vertrag unterschrieben werden - stünden nur noch 12 Airbusse auf Halde. Deutlich auf 90 bis 100 (200) Mill. DM werden sich die Belastungen für MBB 1984 aus dem Airbus-Programm reduzieren.

Insgesamt hofft man bei MBB für 1984 ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr präsentieren zu können. Der Außenumsatz wird allerdings bei einer um 10.9 Prozent auf rund 6,4 Mrd. DM gestiegenen Gesamtleistung abrechnungsbedingt auf 5,6 (5,9) Mrd. DM zurückgehen.

### **NAMEN**

Gerd C. Kade wird auf eigenen Wunsch den Vorstand der Horten AG verlassen. Er wird dem Unternehmen aber durch einen Beratungsvertrag weiterhin verbunden bleiben.

Rüdiger Dobin, bisher Vertriebschef der Professional Video Division bei der Sony Deutschland GmbH, Köln, ist zum Marketing- und Vertriebsdirektor ernannt worden.

Günter Nemec, seit 1972 Vorstandsmitglied der Allgemeine Kreditversicherung AG, Mainz, tritt zum Jahresende in den Ruhestand.

Armin Schaefer (60), Geschäftsführer der FL Finanz-Leasing GmbH, Wiesbaden, tritt zum 31.12. aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand. Dr. Hans-Erich Forster wird am 1.

Januar Vorstandsvorsitzender von Thyssen Henschel, Kassel, als Nach-

folger von Hans U. Wolf, der zur neu-

gegründeten Thyssen-Tochter Transit America Inc., Philadelphia, wech-

Dr. K. Kornemann wird am 1, Januar 1985 zum Verbandsdirektor des Verbandes rheinischer Wohnungsunternehmen. Düsseldorf, berufen. Ludwig Schwarz, Vorstandsmitglied der Sparkassen-Versicherung

Versicherung AG, Stuttgart, tritt am 31. Dezember in den Ruhestand. Dr. Chrysanth Marnet, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf AG, ist zum Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE), ge-

AG und der Zentraleuropäischen

Hans Wiebe wurde zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Berliner Mode-Messe-Gesellschaft

wählt worden.

UNIONZEISS-GRUPPE / Die Büros werden moderner

# Hoher Auftragsbestand

adh. Frankfurt Zweistellige Zuwachsraten verzeichnet die Unionzeiss-Gruppe, einer der größten Anbieter für Bürobedarf im Rhein-Main-Raum Hintergrund für die positive Entwicklung, die den Umsatz im Geschäftsjahr 1984/85 (30.6.) an die 100-Millionen-Mark-Schwelle bringen soll, ist die schnell fortschreitende Elektronisierung in den Büros, die nicht nur das Geschäft mit elektronischen Schreibmaschinen, Computern und Software belebt, sondern auch auf Büromöbel durchschlägt, denn die elektronischen Arbeitsplätze müssen entsprechend neu gestaltet werden.

Der Computerauftragsbestand ist so hoch wie noch nie, heißt es bei dem Unternehmen, das als Generalvertreter für Triumph-Adler fungiert. Bei Schreibmaschinen sei es sogar zu einem Lieferstau gekommen. (Triumph-Adler wird in diesem Jahr 525 000 elektronische Schreibmaschinen fertigen, etwa ein Drittel mehr als im Vorjahr).

Im vergangenen Geschäftsjahr leg-te die Unionzeiss-Gruppe beim Umsatz sechs Prozent auf 91 Mill. DM zu. Etwa die Hälfte der 422 Mitarbeiter arbeitet in der Produktion (Druckerei), die rund ein Drittel zum Umsatz beiträgt. Überproportional stieg nach mehreren schwächeren Jahren der Cash-flow (Abschreibung und Gewinn nach Steuern, aber vor Einkommensteuer der Gesellschafter) auf 3.8 (3) Prozent vom Umsatz; für 1985 werden fünf Prozent angepeilt.

# Chemie - für eine Welt. in der es sich lohnt



DSM - das andere europäische Unternehmen für Kunststoffe, Chemie, Grundstoffe.

immer größer werden die früher häufig verkannten Probleme, die die Nutzung der Chemie mit sich bringen. Und immer geringer werden die Möglichkeiten ohne die moderne Chemie die ständig wachsende Wettbevölkerung zu

Wir wissen, daß in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, die sich nie mehr wiederholen dürfen – und trotzdem müssen die Methoden, Verfahren und Wirkstoffe besser, effizienter und wirkungsvoller werden. Diese Verantwortung kennen wir und dieser Verantwortung müssen wir gerecht

Grundstoffe für Fasern und Garne, Chemische Produkte, Industriechemikalien. Dungemittel, Kunststoffe, Kunststoffprodukte, Energieexploration, das sind unsere Arbeitsgebiete. Und auf diesen Gebieten haben wir interessante neue Antworten für Sie parat.

DSM 👀

Reichspräsidentenstraße 21-25 4330 Mülhelm a. d. Ruhr 1 DSM DEUTSCHLAND GmbH & Co. Tersteegenstr. 77 - 4000 Düsseldorf 30

# Der Bundesarbeitsminister informiert 31. 12. 1984!

# **Wichtiger Stichtag** in der Rentenversicherung

Wer night oder night mehr pflichtversichert ist, aber aufgrund früherer versicherungspflichtiger Beschäftigung oder freiwilliger Beitragszahlung mindestens 60 Monate Versicherungszeit und damit Invaliditätsschutz hat, kann diesen Schutz nur durch lückenlose laufende Beitragszahlung \* ab 1984 und in den folgenden Jahren

aufrechterhalten. Für 1984 können Beiträge grundsätzlich nur bis zum 31. Dezember 1984 gezahlt werden. Auskunft erteilen die Rentenversicherungsträger und ihre Auskunfts- und Berstungsstellen sowie alle

#### örtlichen Versicherungsämter. **Heute 8 bis 16 Uhr Telefonservice** des Bundesarbeitsministeriums.

Unter Sonder-Telefonnummer

#### 0228/612012 + 625011 beantworten Experten Ihre Fragen!

\*Mindestbeitrag 1984: 84 DM/Monat, 1985 87 DM/Monat.

In einem Rechtsstreit zwischen der S. A. T. Fluggesellschaft mbH, Köln, gegen 1. Jetair Luftverkehrs Aktiengesellschaft, München,

Kapital & Wert Genossenschaft für Vermittlung privater Geldanlagen e. G., Maint,

in dem es um irreführende Angaben in einem Emissionsprospekt der Jetair Luftverkehrs AG ging, hat das Landgericht Hamburg (Kammer 16 für Handelssachen) am 30. November 1994 im einstweiligen Verfügungsverfahren ein noch nicht rechtskräftiges Urteil verkündet. Die S.A.T. Fluggesellschaft mbH ist in diesem Urteil ausdrücklich befugt worden, den nachfolgenden Teil des Urteils auf Kosten der Antragsgegner zu veröffentlichen. Danach sind die Jetair Luftverkehrs AG und die Kapital & Wert Genossenschaft für Vermittlung privater Geldanlagen e. G. verurteilt worden,

"es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr das der Formel anliegende Emissionsange-bot 1984 der Antragsgegnerin zu 1. weiter zu vertreiben oder in sonstiger Weise zu Werbezwecken inhaltlich zu verwenden, so-weit in ihm für das Geschäftsjahr 1984 folgende Ausgaben

 a) Die Antragsgegnerin zu 1. werde über zwei Flugzeuge verfügen; b) die Antragsgegnerin zu 1. werde 3000 Blockstunden und 2800 Flugstunden erzielen;

 c) es werden Erträge aus dem Flugbetrieb in Höbe von DM 28 570 000,- erzielt werden; d) die Antragsgegnerin zu 1. erwarte einen Gewinn von DM 729 000.~"

schafft Vertrauen

Danken und Teilen



Das Die besondere Adresse 43. Weihnachten für Eichenmöbel sere Ausstellung mit anblen und neuen mittbeln ist auch sonrlags von 14-18 Uhr eölfnet (keine Bemilung, kein Verkauf) als Gefangener

Englandflag und Gefungenscha

1 Damenring Weißgold, mit einem Emerald, ca. 3,00 ct, TW-L, 4 Brillanten, ca. 0,40 ct, TW-L, 12 Brillanten, ca. 0,50 ct, TW-L u. 20 Trapeze, ca. 1,40 ct. Preis 35 000,- DM. Zuschr. u. B 12 116 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

LABIB GMBH, Tel: 057 41 /80 10

Postf. 12 40, 4990 Lübbecke 1

**Gebraucht-Computer** 

Beratung kostenios
 Angebote unverbindlich
 Ersatzteile sehr preisgünst

teilgewinnung laufend gesucht

Massive Eichenbauerumöbel Leverkusen-Schlebusch Milliainer Str. 76c, @ (02 14) 5 36 40

Axel Springer-Ullstein Unterstützungseinrichtung Gesell-schaft mit beschränkter Haftung Berlin

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr

werden aufgerorden zu melden. Berlin, den 23. Oktober 1984 Der Liquidator Günther Kienke Kaiser-Wilbelm-Str. 6 2000 Hamburg 36

**MeinVater** Nuuvii i lei) 448 Seiten mit 149 Abb., DM 44,-

Kleines Kammerorchester für alle Gelegenheiten frei. ing. u. W 12133 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

der Psychologie, bietet vermögend Dame Analysen und Problemidsungs sowie Relaxing innerhalb einer wur derschönen Schiffsreise. Nur auf wie

sind erwinscht. Erste Kontaktaufn, da vertraufich, unter N 12126 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

### Siegfried Breyer/Arnim Wetterhahn

# Handbuch der Warschauer-Pakt-Flotten

1. Lieferung:

Fragatten u. a. 238 S., Ordner DM 92,-Bessell-Nr. 2-4901

Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945

Emg Localinesiation in a semicen zur geutschem Mannegeschichte, seit 6 Blinde Sonderpreis.
Bead 1: Parcerchiffe, Umerschiffe, Schlachtschiffe, Flugzeugtnäger, Krenbocks, 180 S., Ln., DM 66, – Bestell-Mr. 2-4800.
Band 2: Terpedobooks, Zerstörer, Schreibbocks, Minensuch- und Minenr 284 S., Ln., DM 64, – Beleil-Mr. 2-4800.

MONCH Karl-Mand-Str. 2



5400 Koblenz – Industriegebiet

Telefon: 02 61 / 80 30 71



Dezember 1984

erledigt.

ach dail eine le 3 nur dann einen die Führungsroh den kann Ein Anskanslam wurkgels mineihe met

Raumfannkonzen insicht von Vogel Optimismus- den entgegenschen Be-Anzeichen für

Anticionen für ene echtrage nach des cachtrage nach des cachtrages des cacht

Gabet ein daß so is aufen der jeung imme beim Tomak

Lgungslücken ersten, diese durch de erfolge schließen a elempassungen abs chrim gesamten Kungen und Salierdings schol erfolge in der viel der viel der Viel des Unter viel des Unter des des des Unter des Uniter des U

s-Programm reche

Thachingetiekhing
anderem sei jeta in
Torvertrag über in
Torvertrag über in
Ter A310 unterseh
di wenn das Peninin Kürze soll in
Terrag unterschie
Thanden nur roch if

DM werrier schole CEB 1984 aus den

offt man ber MBB mense Engebnis weig diesen in Können De karns allerdings das diesen bestrund de Min de Gesamtleisting de diesen auf 5,6 (5,9 Mal

Das Veihnachter

Gefangener

| 1 | 5 |  |
|---|---|--|

| Mittwoch, 19. Dezember 1984 - Nr. 297 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FESTVERZINSLICHE WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen 18. 12 17. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Stimmung hat sich verbessert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18. 12.   17. 12.   Wandelanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 6 Komassu 76   1536   1526   F 3½ Ricch Comp. 78   2277   2286   F 6 Kondshrolu Pho. 81   125   1277   F 6½ Richm. Int. 72   1107   110.56   118.75   F 6½ Richm. Int. 72   1276   125.56   F 3½ Spander Comp. 78   1276   125.56   10.57   F 6½ Spander Comp. 78   1276   125.56   1376   1276   125.56   1376   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   12 |
| 18, 12,   17, 12,   18, 20, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wenn sich auch an der verbreiteten Geschäftslosigkeit auf dem Rentenmarkt nicht viel geändert hat, so setzte sich dennoch, ausgehend von einer Prime-Rate-Senkung in den USA und der dort besseren Tendenz für Bonds, eine freundlichere Stimmung durch. Sie schlug sich bei den öffentlichen Anleihen in Kursanhebungen bis zu einem Viertelpunkt in der Spitze nieder. Die am Vortag eingeführte siebenprozentige Bundesobligation Serie 51 stellte sich auf 100,25 (plus 0,05). Bei den Pfandbriefen blieb das Geschäft verhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5% dol. 83 e0 986 88.36 F 4% AVZO 89 866 856<br>3% Kareste Paum 84 m0 97 86.56 F 5 Asses Corp. 83 101.5T 101.75<br>3% dol. 84 e0 89.256 8866 F 3% Asi Neppon 78 11866 11776<br>3% Microsobich 84 m0 103.5 103.5 F 3% Asi Neppon 78 125T 125<br>3% dol. 84 e0 90.6 90.5 F 3% Seath Opt. 78 125T 125<br>3% dol. 84 e0 84 m0 102.25T 102.5T F 3% Cost. Comp. 78 412G 410G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 33's Maruda F 78 1006 1006 1006 F 6 Tayo Veden 82 142T 1386 55.50 F 6 Micraen 84. 70 246 2006 F 5 Taxaca lett. 68 96.5 98.50 F 4 001.79 1006 1676 F 345 Tok Elec. 78 1006 1006 1006 F 6 6,75 Mesulo. H 81 159.5 169.5 F 4 1009. Land 79 1006 1006 F 8 60.81 12066 F 376 Tok Elec. 78 1011 1016 F 8 60.81 12066 F 376 Tok Elec. 78 1011 1016 12066 F 8 60.81 12066 F 8 1006 1006 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 95 of 781 168 985 985 985 985 985 985 985 985 985 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. 12. 17 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39s dgt 84 d0 985,7965 88,796 F 375, ESSO CO. 78 104.5 105<br>4 Veta 84 d0 125.5 155.25 F 4 Kanasshires Tex. 84 105,756 1107<br>4 Veta 84 d0 84,255 84,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 344 Nepon Sh. 78 197.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.5 |
| 674 661 79 1289 1001 1001 F 594 Résourée 648 100 1006 794 691 793 4499 1002.3 102.36 8 646 721 557 100.15 100.25 100.65 10 469 1013.1 1013.1 10 664 81 359 111 111 111 794 641 791 789 103.1 103.1 103.1 109.4 61 80 350 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 10 | M 7 dyl. P. 20 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6% dgi 73 dD DM 99 89.56<br>F 8% BASF 74 mD 151.5 151.25<br>8% BASF 74 mD 101.9 101.9<br>3% Reper 84 mD 134 133.566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ndische Aktien in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7% 601.79 E 969 100.1 100.05 9% 601.80 1290 100 100 7% 601.79 11.00 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 doj. Pt 80 85,758 85,758 85,758 7 doj. Pt 114 1806 1006 1006 1006 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100. | 6% dgi 73 dd DM 99 99 59.56<br>6% 845 74 e00 151.5 151.25<br>8% 885 74 e00 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. 12.   17. 12.   18. 12.   17. 12.   18. 12.   17. 12.   18. 12.   17. 12.   18. 12.   17. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18. 12.   18.    |
| 5% dgi. 78 5/90   96.8   96.7   7% 00. 63 2/63   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5 | 7 dgl., P1 32 gr. 25 gr | \$ Gents 84 of 0   \$7.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5   \$17.5 | F Goodyear 76.9 78 Pales HOTELS 48.1 47.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 82. pg. 50 k 11/50 105.5 105.5 105.6 574 dg. 82 11.50 105.5 105.6 105.5 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6  | 584 dpl. PT 141 52.56 92.5G 87.5G 57.5G 57 | # 6 Retersion 82   1829G   F Am. Operand   146   1445   F Amster   123   145   F Amster   146   1445   F Amster   146   1445   146   F Amster   146   146   F Amster   146   146   F Amster   146   146   146   F Amster   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146                                                                                                                                                                                                                                                                | p les les M Purus Correcter 148 147.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.5 dpl. 82 482 112,65 112,65 6 dpl. 88 55 8696 1005 9 dpl. 62 582 100,75 100,9 574 dpl. 62 562 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf   F Angle Am Corp   25   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5   25.5                                                                                                                                                                                                                                                                    | D dgm o 0. 5.57 6.57 F Receive 10.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 |
| 694 doj. 52 9622 108.8 108.96 774 doj. 53 63 107.28 67 774 doj. 53 63 107.28 67 774 doj. 53 63 107.28 67 774 doj. 53 107.28 67 774 d | F 8 Dr. Geauler. Pl 216 107.36 107.36 107.36 107.36 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 107.756 10 | 846 Caisse N.T. 70 101 296 101 296 M Apps 64 63.5<br>744 CPE 77 98,7566 98,8066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7% dol. 83 IN 8601 102.9 102.0 7 684.77 85 100.1 100.1 700.1 84 dol. 78 88 100.3 100.3 84 dol. 83 8633 106.4 106.45 106.45 84 dol. 80 88 100.3 100.3 84 dol. 83 IN 106.8 106.45 106.45 106.45 84 dol. 83 IN 106.8 106.45 106.45 106.45 88 dol. 83 IN 106.8 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106 | Line For then Dept 1996 (2006   790 009, 17 TUNI   10 TUNI   0 Continuence 74   1991   1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6% Cred. Nat. 79 98.75G 198.70G F Banco de Balzao 28.5 (28.5<br>6% Dénemark 72 100.00 100 F Banco de Salzao 27.6 (27.9<br>9% Dénemark 74 102,75 I Banco Hep Americ 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. Imperial Dif 97.8 99 (M. Imperial Dif 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1 |
| 9. 60, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% dgl. k0 185 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 Otherwark 80 1101 0010 10106 0 Segment Foods 926 1946 80 1107 701 1108 6 Segment Foods 926 1946 80 1107 701 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Imparial Oil   97.4   99   M. Racticology P32. FSAN   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.56   17.   |
| - I more mounts, ro as inces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bt 5 Dt.Hsp.F-8R Pf 41 101,75 996 101,75 996 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 | 7% Denemark 64 101.90 101.90 M Remande Copper 4 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M Kool Gold Me. 109.9 110.5 F Schw. Bodhecen OR - F Kornatsol F Kornatsol 97.9 94.5 Schw. Rockuck 97.9 94.5 P Schw. States 93.3 9.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 8 8.06. 80 5.2 285 100.25 100.25 86 67.2 87 102.46 102.46 97.6 68 89.6 69. 80 5.2 365 100.3 100.8 100.8 89.6 69. 80 5.4 465 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Denktorsk, 78 97,7008 97,506 D BP<br>B% DHG, 82 105,75 104,751 M Rocken H6 24.4 54<br>7 N4 Figi Int. 84 102,606 102,65 F Bull 103,05 100,11 103,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   Good Gold Men.   199 9   110.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7% doi: 50 5.8 865 1076 100.56 D 7% 888 33 94 102.265 107.255 107.255 8% doi: 50 5.9 1065 107.75 105.85 8% doi: 50 5.9 1065 107.75 105.85 8% doi: 50 5.9 106.255 102.255 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 1 | Pur 614 401 PL 77   SR 65G   SR 65G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BY HBic Dân. 80   n05.506G   103.506G   F Canno Cump   19.3   19.5   10½ HB. Dân. 81   114.00   115T   F Caso Cump   22.2   22.2   3½ HBic Dân. 83   103.756G   104.50   F Caso Cump   22.5   91   8 Imatran. 72   101.257   101.60   D Ch. Manhanten   141   141   142   72w. ISSOR 91   100.106G   100.106   Consider   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   58.3   81   81   81   81   81   81   81   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. M.I.M. Hzizi.   5   6,2   D. Sonty Corp.   46,5   46,7     F. Magneto Margis,   5   6,2   F. Southwestern Bed   211,5   208     D. Marchano   1,557   1,77   D. Sonty Corp.   1,72   1,20     D. Marchano   1,556   1,556   1,556     D. Marchano   |
| 996 dot. 81 S. 14 468 184.4 104.65 104.55 104.65 104.55 7 dot. 72 16 102.16 102.16 104.65 175.15 468 176.25 104.55 7 dot. 72 87 100.66 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86  | 6 dgl. Pf 42 99.556 99.556 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101.656 101 | 7 ISCOR 72 99,256 99,256 M Coccup 118.8 117 7 ISCOR 73 -720, -720, F Cay tensing 118 114.5 8% ISCOR 73 101,35 1016 F Case-Cd2 192 190 9 ISCOR 85 104,506 104,506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description      |
| 9% 6gt. 81 5.14 448 184.4 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104. | 8 dgi, P1 130 97,596 97,595 84,601, 155 294 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100,7596 100, | 9-4 stand 82 1106,506 1106,50 14 Commissione etc. 83 63,9 64,0 644,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654                                                                                                                                                                                                                                                                | D Mensina M. 2441 2431 D Sanuaria Managara 15068 1456 D Mensina Camera 5.96 6.96 D San 15068 1456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9% dg. 82 5.25 367 106,25 105,26 94, 82 5.27 467 106,2 105,26 105,2 9 dg. 82 5.27 467 106,2 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 1 | 4 And 100 5 1955 56 1055 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 Nat. West. 81   118,306G   117,756G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Missabish B   5.25   5.16   F Swissair   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   12306   1   |
| 9 dg, 625,27 447 105,5 105,56 104,25 84 86 87 104,45 91 65 88 88 91 87 104,45 91 65 88 88 91 88 91 88 91 104,25 91 88 91 88 91 105,05 106,05 106,05 91 88 91 105,05 106,05 91 88 91 105,05 91 88 91 105,05 91 88 91 105,05 91 88 91 105,05 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 digl. KO 5 105,56 105,56 105,58 0 6 05LB Pf 29 906 906 Pressure 84 50 49.5 164 04 Pf 20 86.5 89.25 164 04 Pf 20 86.5 80.5 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 10 | 9% Nar. West. 82 111,60 111,507 F Dae 7,50 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 100,20 7 Dae 8, 4xth 2296 228 228 7 Dae 8, 4xth 2296 228 7 Dae 8, 4xth 2296 228 228 7 Dae 8, 4xth 2296 228 228 12,15 12,45 6 Norges H. 77 97,50G 97,50G F Deep Comp 88,5 89,5 F Deep Ale Lings 12,9 128,5 7 Norges K. 70 101,25 100,75G P Deep Ale Lings 12,9 128,5 6 Norges K. 77 1 101,25 100,75G Norges K. 77 1 101,25 100,000 Norges K. 77 1 100,000 Norges                                                                                                                                                                                                                                                                | F Altrazedican 123 129.5 D Thorreson-CSF 1266 127T F Altrazedican 2.23 2.23 D Thorn End 17,96 17.96 F Altrazedican 336 33 F Toleyo B 162.2T 16 |
| 8% dot. 82 5.31 967 105.65 105.65 105.65 8% dot. 82 5.33 1.167 104 103 104 105 106 107 104 105 106 107 104 105 105 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 5 Libr. Rischartz Pf 4 8 dgl. Pf 185 1046 1046 1046 1046 1047 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Norges K. 77 u   60 25 60   N Destey Prod.   161.5   160.1<br>  6 Norges K. 78   97.75   97.75bG   H Destilers   10.256   10.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fabrustation   2.23   2.23   D Thorm Em   17.8G   17.8G     Fabrustation   336   33   F Tokyo B   18.2T   15.2T     M kat. Someond   35.4   35   D Tokyo Pac   421   4006     M kat. Someond   271   271   271   15.5     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.26     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.5   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.6   15.5   D Tokyo Sanyo B   5.25   5.25     Fabrustation   15.6   15.5   D Tokyo Pac   15.5   15.5     Fabrustation   15.7   15.2   15.2     Fabrustation   15.7     Fabrustation   15.7   15.2     Fabr   |
| 7% dol. 83 5.39 6.66 102.1 102.1 7 dgl. Fr 3 100.256 100.56 7% dol. 83 5.40 6.66 102.65 102.65 5% dol. 65 14 100.756 100.56 660 83 5.41 688 104.05 104 7% dol. 65 14 100.756 100.56 100.56 660 83 5.42 9461 104.3 104.3 8 dol. 83 5.43 128 6 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104 | F 5% Lbk, Sar Pl 11 92.56 92.56 9 dgl. R5 186 100,756 104,756 104,756 104,756 104,756 104,756 104,756 106,756 106,756 106,756 104,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756 106,756  | 6% Occad Fin. 78 96,90 95,90 H Demop 1,18 1,18 7 Petrobras 78 95,00 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Nappen Stragger   5,76   5,76   F Tsumura Jutendo   16,76   18,76   F Nappen Yusen   2,76   2,76   9 UAL   1391   135   135   F Nesam Natura   7,36   7,36   14 teleper   254,5   265   16 teleper   254,5   265   16 teleper   256,5   266   16 teleper   256   110,5   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256   256 |
| 9% dol. 81 S.12 386 104.65 104.65 104.65 9% dol. 81 S.14 486 104.45 104.65 106.65 9% dol. 81 S.15 486 104.65 105.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.6 | 87% dgl. KD 81 104.256 104.256 104.256 102.96 6 77% 1078 70 100.2 100.36 F 7% 84F 88 88.83 80 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 v. Pytern Autob 77 58,506 98,756 F Extran Rodak 212 211<br>844 Queenst, A. 70 101,256 101,256 F Extra Rodak 212 211<br>7 RENFE 79 99,806 99,806 F Extra 11551 1541<br>10 RENFE 82 113,506 113,506 F Entage 71 70,5<br>84,6 Beach 21 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F. Rissino - Ingal 3.15T 3.15T D. Unimosal 41T 40T D. M. Industries 34.5 35.2 F. Indust Techn. 110.9 110 F. T. Industries 73.5 74 F. Rissin t. Policy 1.0 10 Steel 73.5 74 F. Rissin d. 388 390 F. J.S. West 212.8 209.7 F. Mymber 227.5 227 M. Vacal Reads Expl. 25.2 228.4 D. Vard-Storik 121.8 113 and 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 11 |
| 7% 601 54 5.48 485 108.2 102.7 8 601 30 7F 50 1006 1006 774 601.84 5.47 789 102.25 103.25 774 601.84 5.47 789 102.25 103.25 774 601.84 5.47 789 102.25 102.16 103 8 601 37 10 89.56 89.96 89.96 89.96 774 601.84 5.30 1089 102.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25  | H 6 Lib. 5-Hole, Pl 89   876   876   F 89 km med asso. 82   107, 1 107, 15   3 4 0 1. 8 8 3 m0   130, 75   130, 256   106, 1 1 107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   107, 15   | 7% Sumito F. B2 102.75 102.50G F Familia Certa Etha - 102.50G F Familia Certa Etha - 101.256G 102.25<br>7% Sun Int 73 101.256G 102.25 D Fer St 3.2T 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Mymex   227.5   227   10 year least sept.   121.8   1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 8% Behinto 79 2465 100.05 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 | 4 4½ Nordsyp, WBK Pf 24 105 105 6 dgl. RS 16 99,76 99,76 8 09. 84 mu 132<br>6 by, dgl. Pf 42 100.56 100.56 6 dgl. RS 19 99.55 8 09.84 00 103,25 6 89,751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10% Svessk E. 81   109,906   1199,75   7 dg 1%   2,851   2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H v Ommern 24.36 24.36 M Western Deep L 107 113.7<br>F Drivon Tates 25.31 25.31 M Western Million 6.9 7.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 dg. 77 967 99.5 99.4 6% dg. Pt 3 92.56 92.56 6 dg. 78 II 7.88 189 99 6% dg. Pt 12 926 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In 7 Nord, Lbt. P1 99,756 99,756 6 dgt. RS 21 1905 1905 379 dgt. Rm be may 99.756 794 dgt. P1 4 191.56 91.56 6 dgt. RS 25 199,556 199,556 379 dgt. 84 of 191.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 TWO-Krattin. 78   97.256   97.256   F Faitsu   17.05   117.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Manche Computer dürfen nie raus.



Trautes Heim, Glück allein ist nichts für Computer. Zwar läuft er mit seinen Daten und dem entsprechenden Programm auf Hochtouren. Er kombiniert und kalkuliert, optimiert und organisiert, berechnet und bestellt. Aber dieses Handwerk beherrscht Ihr teurer Partner schon im Schlaf. Ansonsten fühlt er sich verlassen, abgeschnitten von der Außenwelt.

Dabei könnte er seine guten Beziehungen zu anderen Computern und Datenbanken sofort spielen lassen. Denn über die Dateldienste der Post hat Ihr Computer den richtigen Draht zu allen neuen und wichtigen Daten. Sie können entscheiden, welche Art der Datenübertragung für Ihr Unternehmen am besten ist. Soll Ihr ten. Sie können entscheiden, welche Art der Datenübertragung für Ihr Unternehmen am besten ist. Soll Ihr Computer immer mit ein und demselben Kollegen bei ein und derselben Firma arbeiten? Braucht er natio-

nale oder weltweite Kontakte? Wie schnell und wie viele Daten werden ausgetauscht? Tut's der Einfac schluß oder ist ein Mehrfachanschluß erforderlich? Für all diese individuellen Anforderungen und zu lich noch einige technische Übertragungsraffinessen gibt es jeweils eine optimale Variante. Man ischeidet zwischen dem DATEX-P-Netz, dem DATEX-L-Netz, dem Direktrufnetz und dem Fernsprec Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden, eines ist sicher: Erst mit den Dateldiensten der Post könn Ihren Computer so richtig ausnutzen. Ausführliche Informationen und eine maßgeschneiderte Bebekommen Sie vom Technischen Vertriebsberater oder dem Datennetzkoordinator bei Ihrem Fernmeldeamt. Nutzen Sie Ihren Computer aus. Mit den Dateldiensten der Post.

# Spitzenaktien waren gesucht Günstige Börsenprognosen lösten Vorkäufe aus

CONTRACTOR STATE OF S

|                                  |                                 | T              | 'Art           | antend                         | le 1           | Not              | ierung                     | en i             | una            |                                 |                 |                    |                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                 | oldori         | OLU            |                                | ktort          | . 104            |                            | oburg            | -              | Milion                          | chen .          |                    | Aktien-Umsatze                                                               |
|                                  |                                 |                |                |                                |                | 1 17, 12.        | 18.12.**                   | 1 17, 12,        | ı 18 TZ.       | 18.12                           | 17, 12          | 18, 12             |                                                                              |
|                                  | 16, 12,                         | į 17, 12,      | 17.12          | 18.12                          | 17. TZ.        | 17, 12<br>Szűcke | 10-12                      | 1 17. 16.        | Stücks         | 7.7                             | ļ.              | Sticks             | Disselder * 17.12                                                            |
|                                  |                                 | ١ <u></u> .    | Stilde.        |                                |                | 14190            | 100.5:1-1                  | 100              | 1975           | 101,3-100-101                   | 101             | 1580               | Allianz Versy - 12298 (5752)                                                 |
| AEG                              | 101,5-1-100,5-101G              | 100.5          | 5797           | 100,1-0,5-1-0,5                | 100.5          | 29408            | 177.5-8.5-8-8.3            | 177.2            | 20115          | 1785-88-85-785                  | 177.            | 11950              | Dt. Sebcock 898 (1851)<br>Degusse 1279 (1843)<br>Girmes 982 (482)            |
| BASF                             |                                 | 177,2G         | 42355<br>27862 | 177 9-8-8 6-8,3G               | 177.5          | 75537            | 186-7.5-7-7.3              | 183.5G           | 4870           | 186,4-7,5-6,4-7,5               | 185             | 6776               | Deguase 1779 (1843)                                                          |
| Scryer                           | 1865-67-7,5-7,3G<br>521-3-3G    | 187,2G<br>318G | 1655           | 187 2-7-7,5-7,4<br>319-20-2-23 | 186,3<br>317G  | 711              | 320-22                     | 318<br>325       | 250            | 324-20-24                       | 317.5           | 703                | Girmes 902 (482)                                                             |
| BENEVI MYPO                      | 321-5-36<br>326-6G              | 325G           | 1955           |                                | 31/C           | 1593             |                            | 325              | 20             | 325,5-6-5,5-26                  | <del>32</del> 4 | 1576               | Homborner 101 - (21)                                                         |
| Bayer, Hypo<br>Bayer, VDL<br>BMW | 566.5-9-8G                      | 364.50         |                | 326-0,3-7<br>365-7-8-9,5-8,5   | 365.3          | 7181             | 346-9-7-9                  | 346              | 2970           | 367-1-7-676G                    | 167             | 3124               |                                                                              |
| Consnerzb.                       | 168-9-85-95                     | 16/G           | 14518<br>7589  | 167.8-8-9,8-9,7                | 147,5          | 20009            | 167.5-8.5-8-9              | 167              | 13373          | 167,7-9-7,5-69                  | 113             | 5880               |                                                                              |
| Conti Gummi                      | 1127-4-356                      | 113            | 4550           | 112 9-3-3.9-3.6                | 1129           | 3406             | 113-3,5-4                  | 112.5            | 2857           | 113-14,5-13-14,5                | 1332            | 657                | Philips Korhan 146 (500)<br>Solomonder 149 (12)                              |
| Detenter                         | 572.5-4G                        | 5896           | A724           | 571.5-2-4,5-4,5G               | 567.5          | 3486             | 574                        | 570              | 57             | 574-4-1-715G                    | 567.5<br>378.5  | 4675               | Strobox 572 (612)                                                            |
| Dr. Sonk                         | 379.5-81-81G                    | 374.3G         | 5967           | 379,5-79,5-81,9-81             | 378            | 22413            | 578-81-77-82               | 378              | 3420           | 37B-61-76-60.5                  | 189             | 3,825              |                                                                              |
| Dreather Bk.                     | 189.2-90-90G                    | 189.2G         | 54D4           | 188 5-9-9.8-90                 | 189            | 3787             | 189-90-89,5-90             | 197,5            | 10545          | 189-90-89-90<br>219G-19-19-19G  | 218             |                    | Frankfast 17.12                                                              |
| DUB                              | 218G-20G                        | 218.3G         | 217            | ٠٠٠ تېر٠٠٠ تولون               | 218 .          | 477              | 218G                       | 2186G            | 1442           | 149-9-6-46-5                    | 147             | 1139               | Allicatz Vers. 8585 (7517)<br>BBC 425 (2675)                                 |
| GHH                              | 145-7.5-7.5G                    | 147G           | 5160           | 146,2-6,5-7-7,4                | 147.56         | 978              | 146,5                      | 148,5<br>275     | 177            | 279G-9-7-77bG                   | [ ]             | 120                | BBC                                                                          |
| .Ногрепес                        | 277G-8-8G                       | 276            | 1075           |                                | 278            | 200              | 277-7G                     | 1825             | 8680           | 183-3.5-3-83.5                  | 183             | 5975               | BHF 2377 (2351)                                                              |
| Hoechst                          | 183-3,7-3,3-3,5G                | 182,5          | 12275          | 183,3-3-3,7-3,2                | 182,6          | 12516            | 187-3,5-2,5-3,5            | 95.5             | 3485           | 97-7-65-965                     | 97              | 2435               | Contigos 159 (97)                                                            |
| .Hoesch                          | 962-7-65-7.5G                   | 96.5G          | 4893           | 96-65-68-9                     | 96.3           | 3994             | 96-7-6.5                   | . تردم           | ,              | 378G-83-78-83                   | 378             | 125                | Degussa 1971 (1739)                                                          |
| Hotzmann                         | 385-7G                          | 383            | 500            | 385-6-8-9                      | 382            | 1286             | 385G                       | 1776             | 1 -            | 177G-7-7-776G                   | 178G            | 190                | DLW 1610 (2366):                                                             |
| Horten                           | ■175-4-5.5G                     | 178            | 1055           | 177.5-8bG                      | 177,5G         | ] 1850           | 176                        | 256.5            | 4615           | 237,5-40-37,5-40                | 237.5           | 22                 | Dt. Betscock 1912 (4419)                                                     |
| Koti + Sotz                      | 738.8-40-40G                    | 2376           | 1456           | 238 8-82-40-5                  | 237            | 7462             | 238-40-38.5-40.5           | 244              | 145            | 246 6 46                        | 245G            | 143                | Dc Bobc Vz 100 (1584)                                                        |
| Konstadt                         | 42,5-3,5-3,5G                   | 243            | 1753           | 243.5-4-5,8-4,5                | 243            | 3310             | l <del>-</del>             | 155              | 1 175          | 727-7-5-25bG                    | 227             | 735                | NYK                                                                          |
| Kaufhol                          | 224-4G                          | 223G<br>250G   | 886            | 224 5-5-4-4G                   | 225bG          | 7570             | 224<br>257-3               | 155              | 1680           | 1526-3-2-52                     | 248,5G          | 411                | Varia 265 (468)                                                              |
| KHD                              | 232-2-1,5G                      | 250G           | 700            | 251-1,5-2,5-1,6                | 249,5          | 1694             |                            | 228<br>290<br>67 | 2570           | 68bG-9.5-8-68.5                 | 68 :            | 655                | Houses 15.12                                                                 |
| Klöckner-W.                      | 68-8,5-8,5G                     | 68G            | 6509           | 67,1-7,3-8,2-6                 | 67,1           | 3103             | 68<br>386-9,5-8-90         | 1                | 420            | 380-90-80-90                    | 380B            | · 353              |                                                                              |
| Unde                             | 385-8-9,5                       | 379            | 166Z           | 384-3-97-89,4                  | 379            | 1564             | 300-7,3-0-70               | 12               | 1 5            | 180-80-79-795G                  | 178             | 4375               | Alforz Vers. 1270 (1600)<br>Belescori 1815 (5(5)                             |
| Luthhorse St.                    | 180-80Ġ                         | 178G           | 754            | 180,5-1-0,5-0,2                | 179            | 375              | 177,5-9-8-80               | 175              | 2100           | 179-81-79-81                    | 177,5           | . 956<br>50<br>526 | Belgie 1360 C1860                                                            |
| Lufthansa VA                     | 178,5-80-80,3                   | 177G           | 1924           | 179-95-80-5-80-9               | 178,5          | 3250<br>4886     | 145                        | 143.5            | 3804           | 144-5-4-45                      | 143,5           | _50                | Belovic 1360 (1880)<br>Br. Volkon 1230 (180)                                 |
| Mannesmann<br>MAN                | 144-4,5-5-5G                    | 143,2G         | 8745           | 144,3-4,5-5-5,3                | 143.3<br>143.5 | 4886<br>255      | 1                          | 144.5            | -              | 144-5-4-4508                    | 144             | 325                | Ot Belocock 177 (96)                                                         |
| Mercecies-H.                     | 143G-5G                         | 143G           | 150            | 144,5                          | 495            | 37404            | 497-98                     | 475              | 810            | 497-9-4-99                      | 5008            | 20                 | Cr. Babcock 177 (36)<br>HEW 5540 (3635)<br>Hassel 120 (20)<br>NWK 2252 (659) |
| Metaliges.                       | 494,5-8-8G                      | 495G           | 3434           | 499.95-85-8<br>217.5-7.9       | 215.5          | 492              |                            | 216,7            | 10             | 2145-20-14-2068                 | 215G            | 596                | tease  120 (22)                                                              |
| Mission                          | 216G                            | 216G<br>517G   | 127            | 217,5-7.7<br>518,5-9-8-8.7     | \$17.1G        | 2161             | 518-7                      | 517              | 2989           | 519-19-17-18                    | 517 ·           |                    | NWK 2252 (659)                                                               |
| Panche                           | 518-7-9,5-9,5G                  | 3170           | 1991           | 1003-5-15-1009                 | 1004           | 1 -10-           |                            | <b>1</b>         | 1              | 1000-1000bG                     | 999             | 90                 | Phoenix 7125 (510)                                                           |
| Preusago"                        | 250G-4-3-3G                     | 250G           | 323            | 248,5-9-53-2,5                 | 248.5          | 1653             | 250-1-50-53,5              | 250              | 1880           | 248G-9-8-49bG<br>162-2-1,5-62bB | 7528<br>163.5   | . 443<br>- 528     | Reichelt 20 (25)                                                             |
| RWE SL                           | 161.5-1-1.5G                    | 1626           | 5543           | 161-1,5-2-1,7                  | 161,8          | 4102             | 102-3-2                    | 161,5            | 1970           | 162.5-2.5-2-62                  | 162             | 987                | Minches 12 12                                                                |
| RWE VA                           | 160.2-61.5-6.1.5G               | 161            | 2965           | 1605-15-16-15                  | 161,7          | 2700             | 161-2                      | 161              | 2228           | 425-7-3-29                      | 422             | 17222              |                                                                              |
| Schedne                          | 425-7-6-7                       | 421G           | 3266           | 424-7-65-7                     | 422,5G         | 3916             | 425-7-6-8<br>452-5-5-3-5-6 | 424              | ###            | 4533-6-33-565                   | 4515            | .722               | Actoritions 590 (405)<br>Alliant Vers, 1170 (5207)                           |
| Slemens                          | 453.5-4-6-6.5                   | 452,3          | 7152           | 454,1-4,3-7-6,3                | 453            | 17483            | 80.6-0.5-0.5               | 79.3             | 3159           | 80.5-1-80-80.5                  | 79.5            | 7161               | Dierig 37 (13)                                                               |
| Thysean<br>Vebo                  | 80-80,5G                        | 79,8           | 16520          | 80.05-0,4-0,5                  | 79.9           | 11924<br>7311    | 168.7-9.8-9-9.5            | د <i>آه</i> ا ا  | 1 5760         | 169,8-70-69,5-70                | 168.5           | . 2575             | Dywidog 251 (104)                                                            |
| Vebo                             | 169-9,8-9,8G                    | 165,5          | 16021          | 169,2-9,8-9,5G                 | 168.5<br>121.7 | 1762             | 122-2.5-2.5                | 122              | 164Z           | 123.5-3,5-2,5-22,5              | 1216            | 151                | Energ. Clate. 15 (18)                                                        |
| VEW<br>VW                        | 122-26                          | 122G<br>198.5G | 1723           | 127,2-20G<br>198,5-9-200-199,7 | 198.5G         | 5481             | 198,5-200-99,5-9,5         | 199              | 1928           | 199-200-200                     | 198             | . 14143            | Stery Ogts 15 (18)                                                           |
| TIT<br>Philips"                  | 199-200-199.5-200G              | 170,20         | 14849          | 48.1-8.5-8.2-8,3               | 47.6           | 13120            | 48,1-8,3-8,1-8,4bB         | 47,6             | 6981           | 48.5-8.5-8.5                    | 1485            | 550                | Müsch, Mick 444 (1847)                                                       |
| Stored D.**                      | 48,4-8,5-8,3-8,4<br>148,56G-9,8 | 148.514        | 6144<br>1045   | 148,6-8,5                      | 1485           | 324              | 149-8,5                    | 147              | 635            | 147.5-7,5-7,5-47,5bG            |                 | 1130               | PWA 2350 (75%)                                                               |
| Uniterer"                        | 265G-5.5G                       | 265.5G         | 1 . 100        | 264-65G                        | 264            | 905              | 265,5                      | 264,5            |                | 264-6-4-66                      | 264G            | 300                |                                                                              |
| Kurswert in 1000                 |                                 |                | 53214          |                                |                | 74922            | ·                          |                  | . <u>26485</u> | ļ :                             |                 | 28624              | Stigmonder 200 (12)<br>Stigcheese 48 (5207)                                  |
|                                  |                                 |                | 332 14         | ·                              |                |                  |                            |                  | <del></del> .  | <u> </u>                        |                 |                    | 7.5                                                                          |
|                                  | (18. 12.  1                     | 7. 12. I       |                | 11& 1Z                         | 17, 12.        |                  | j18. 12.                   | 17, 12.          |                | J16.12,                         | 17:12.          | Ilmia              | recell Englishment                                                           |
| -                                | 14-12                           | ···            |                | 1                              |                |                  | ickel *0 123.5             | 118bG            | H Dalma        | 4 1403                          | 180G            |                    | - Alaiste this at Mary                                                       |
| D Marinesin                      | spann 4   145   1               | 43,1           | HnRied. d. l   | 1,*14   500                    | 5008           | D Y, DL N        | 177 O 127                  |                  |                |                                 | 11506           |                    | - [18,12, ]17,12                                                             |

| <u>16</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AKTIENBÖRSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIE WELT - Nr. 297 - Mittwoch, 19: Dezember 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spitzenaktien waren gesucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fortlaufende Notierungen und Umsätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e inlandszertifikate  Aktien-Umsätze 18.12 18.12 18.12 18.12 17.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Von der besseren Tendenz profitierten zunächst Aktien wie BASF, Bayer, Schering, Slemens, Daimler, Mercedes, Linde und Deutsche Bank. Im späteren Verlauf wurden aber such Werte mit engeren Marken, wie PKI deutlich heraufgesetzt. Im Bankenbereich zogen die Papiere der Bayern-Hypo noch einmal kräftig an und liegen mit denen der Bayerischen Vereinsbank jetzt nahezn gleich. Der neuerliche Dividendenausfall bei Thyssen entspricht zwar nicht den Erwartungen aller Börsianer, hatte auf die Kursbildung der Aktie jedoch keinen Engen mit dem weiteren Rückgang des Goldpreises wurden etliche an den deutschen Eßren handelber mit 197 DM gehandelt.  Disseldorf: AEG Kabel erhöhden um 1 2 DM und Dahlbusch VA wurden mit 193 DM (plas 3 DM) bezahlt. Vereins- umd Westbank gingen zu 295 DM saus dem Markt.  Minchen: Agrob St. verminderten um 2,80 DM umd Bayer. Lloyd um 5,50 DM umd Leffers um 1,50 DM um 5,50 D | ## 18. 12 17. 12 97. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 17. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 98. 12 | Stroke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H Accold Bereil Publisher 1 1920   11   11   11   11   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description   Color    | M. A. Alponim 1481   999.0   999.5   Free Proposition   161.26   133.28   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21   133.21 |
| ### PATECONS   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   | R.875 Helsinid 82   105.75   106.755   7.75 kopenhogen 71   102.257   102.757   103.057   7.50 kdg. 75   106.757   106.856   40g. 75   7.50 kdg. 76   109.857   100.856   40g. 75   109.857   109.857   100.856   40g. 75   109.857   109.857   100.856   40g. 75   109.857   109.857   100.856   109.857   109.857   109.857   100.856   109.857   109.857   100.857   109.857   109.857   100.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.857   109.   | A Storiell 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausland   General Sectors   17. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.   14. 12.  | 12     12.12   14.12   Amsterdam   Tokio   Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Madrid Paris 17.12 18.12 17.12 18.17. 17.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Achr. Micro Dev. Astno Life Alcon Aluminium Alicad Chemical Alcon Aluminium Alicad Chemical Alcon AMR Corp. AMR Corp. AMR Corp. AMR. Espress Am Motors Am. Espress Am Motors Alicatic Richfield Avon Products Bolly Bit. of America Bethielem Steel Block & Declar Boeling Burnaugh Catemplica | 17.12.   14.   16.   17.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   18.   1   | General Bectric General Foods General Foods General Foods General Motors Gen. T. & E. Goodyeartire Goodstat 25 Goodyeartire Goodyeartire Goodstat 25 Hollitum 125 Hollitum 125 Hollitum 125 Hollitum 125 Hollitum 126 Hollitum 127 Hollitum 128 Hollitum 128 Hollitum 128 Hollitum 129 Hollitum 129 Hollitum 120 | 17.12.  55.55 55.67 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 54.55 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Store   Stor | er ry Corp. d. Off Cost. d. Off Cost. d. Off Indiana yer Techn. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.12 14.1<br>18.75 29<br>18.75 39.11<br>18.90 31.11<br>18.15 31.15<br>18.15 31. | 2.  Histori Wolker Res. Hudson Boy Ming S Hudson Boy Ming S Imperial Oil -A- Island Mat. Gra Inco Inco Inco Inco Inco Inco Inco Inco                                                                                        | 25.50<br>10.875<br>42.175<br>14.75<br>15.50<br>14.75<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>15.50<br>17.75<br>15.50<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75<br>17.75 | 14,12<br>23,125<br>11<br>14,75<br>11,150<br>9,75<br>15,150<br>17,75<br>15,125<br>4,40<br>7<br>1,5125<br>4,40<br>7<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,5125<br>1,51 | gl, 80   11 gl, 85   11 gl, 85   11 general Bectric Guinness Howker Sickeley ICI Ltd. httpstfal Group Lloyde Morita & Spencer Micland Bank Not. Westminster Plessey Rackitt & Colman illo Timo-Zinc Russenburg Plot. 5 Shell Tramp. Thom End 11 Group Linikever Viction Woolworth Fissencial Thines  Mala  Bostogi Bector Group Lepatit El Vz. Firstder A General Gruppo Lepatit El Vz. Itsicenanti licition: | 17, 12 22,75 225 194 419 93 177 514 166 120 367 514 166 120 367 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 | 24,00<br>224,00<br>224,00<br>224,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24,00<br>24, | Armst  ACF Holding Aegon Alco Alg. Br. Nederl, Armev Asno Bonk Berker's Potent Bijenton' Lucus Bots Bredero Bijfrmonn Credit Lyonnois Bic. Desseours Folker Gist Brocades Octive, d. Grinter Hogemeyer Heinsken Bierbr. ICIM Kon Hoggwen Notionale Ned. Ned. Lloyd Groep von Ommeron Philips Bijn-Schelde Robeco Rojinco Royal Dutch Umilever Ver. Mesch. Volker Stevin Westland Ur, Hyp. Index: AMP/CBS | 144,5<br>78,1<br>361,5<br>196,5<br>65,4<br>100,1<br>156,5<br>100,5<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148,1<br>148, | 17. 12. 18.55<br>18.55<br>18.56<br>18.66<br>18.66<br>18.67<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.7 | Alpr  Alpr  Bank of Tokyo  Band of Tokyo  Band of Tokyo  Dalwa Sec.  60  Dalwa Noyo  Dalwa Sec.  60  Dalwa Noyo  Bank  13  Fuji Bank  14  Hineth  Hineth  Hineth  Hineth  Hineth  Hineth  Hineth  Honda  Illegal Ion  Kansal El. P.  Kao Saop  Birk Siewery  Kobata Iron  Matsubahi El. Ind.  Matsubahi El. I | 12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12. 17.12 | Bretog 77   100,10                                                                                                     | G 108,65 1996 100,RK 1996 100, | 5  8 Yelkolik                                       | Bonco de Bilboro Bonco Centrol Bonco Esp. Cred. Bonco Esp. Cred. Bonco Pepular Bonco de Vizzaya Cres Bonco de Vizzaya Cres Cregodos El Aguillo Esp. Cel Zink Esp. Petroleos Fenzo Hidroelectr. Esp. Readuero S. E. A. T. Sevillana de B. Telefonico Union Esp. Volletanico Index Volletanico Index  Sevillana de B. Telefonico Union Esp. Volletanico Index  Sevillana de B. Telefonico Index  Sevillana de B. Telefonico Union Esp.  Telefonico Index  Sevillana de B. Telefonico Index  Ind | 18. 12. 325<br>18. 12. 325<br>18. 32 | 17.12. 321 517 517 517 517 517 517 517 517 518 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617                                                                    | Air Liquide Air Liquide Air Liquide Air Liquide Air Liquide Air Say BRI-GervDonone Corretory Clob Middlerrande Franc Petro B SII-Aquitaine Got. Lorioyatte Hochette Inosigne Localizate L | 18, 17, 17, 18, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 | 7 7 45 8 30 5 44 1 2 2 0 10 6 7 2 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Chicory Corox Corox Coca Cole Cotigate Costimodore Comm. Scissifire Control Date Cortica Might Descr Cortica Might Cor | 18,75 8 12,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,75 62,7 | Month Off Month Office of the Month Office of  | 30,50<br>54,125<br>71,875<br>10,375<br>11,375<br>11,375<br>15,475<br>15,475<br>15,475<br>15,475<br>12,475<br>12,475<br>12,475<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13,375<br>13, | 0.375 Bow A.25 Brent Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col. Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOPOF  In Alu.  In Al | il Lynch (Hb)  it 0  it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | All. Lyons All. Lyons Anglo Ant. Corp. 5 Anglo Ant. Gold 5 Bobcock Int. Berdoys Bonk Beachom Bowder R. A. T. Industries Br. Layland Bottsh Petroleum Bornah Oll Codbary Schweppes Chother Cons. Cons. Gold. Reids Controlic | 17. 12.<br>15. 12.<br>15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14, 12, 158<br>11,87<br>84,00<br>144<br>544<br>578<br>189<br>318<br>483<br>157<br>483<br>157<br>483<br>157<br>483<br>483<br>157<br>483<br>157<br>483<br>157<br>483<br>157<br>483<br>177<br>447<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Flot Vz. Firstlider A General General Gruppo Lepatit H Vz. Noloement kotipas Maginati Mareii Madioboncu Mondodori Mondodori Montelison Officetti Vz. dyl. St. Pirell SpA Ricascente RAS SA L SIP Sipi Viscoso STET Isselex                                                                                                                                                                                    | 2150<br>2150<br>2150<br>2150<br>2150<br>2150<br>2150<br>2150                                            | 9-127<br>1-127<br>1-127<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-125<br>1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitever<br>Ver. Masch.<br>Volter Stevin<br>Westland Utr, Hyp.<br>Index: AKP/CBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226<br>329<br>227<br>339<br>227<br>356<br>424<br>168<br>164<br>245<br>58,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227<br>527<br>527<br>728<br>544<br>423<br>163<br>162<br>243<br>558,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totyo E. Power Torry Tor | 70   1278   870,94   1279   870,94   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279   1279    | Subser Partizip<br>Swissoir<br>dgi, NA<br>Winterthur Ink,<br>Winterthur Port,<br>Zic. Vers, Ink,<br>Ind.: Scien, Kred. | 317,30<br>33el<br>1605<br>2075<br>270<br>2865<br>3450<br>7650<br>4175<br>4945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2930<br>303<br>1020<br>838<br>3790<br>3300<br>17925 | China Ught + P. Hongkung Land Hongk. + Sh. Bk. Hongk Teleph. Hitch. Whospoa Jord. Matheson Jord. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + A + Wheelack + A + Wheelack + B + Whe | 3.92<br>7.65<br>48.50<br>17.20<br>4.65<br>21.30<br>3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,90<br>1,92<br>7,75<br>41,50<br>17,10<br>24,55<br>21,30<br>3,92<br>2,57<br>1,58<br>2,57<br>1,58<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57 | Syc  ACI Ampol, Egglor, Westpacific Basking Bridge Oil Brok, Mil. Prop. Cales CRA. Mercha Eggl, Mellerteldings Myer Engordun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ney                                                            | 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                   |

en: AEG 1-85/22,8, 1-95/7, 1-100/4, 4-110/3,4, 7-110/8.4, BASF 1-150/27, 1-160/17, 1-163/13.5, 1-170/7, 1-180/2.2, 4-170/15. 4-180/6. 4-190/4.5, 4-200/2, 7-170/22,4, 7-190<sub>15,</sub> 7-190/10, 7-200/5.4, Bayer 1-160/26,6, 1-163/34, 1-170/16.5. 1-173/14. 1-180/7.5. 1-183/4.5. 4-170/21, 4-180/15, 4-180/8.8, 4-200/2. 7-190/14.5. 7-200/8.3. 7-210/8.6, Bey-Hypo 7-330/17, EMW 4-360/14, 4-390/7, Commercials 1-160/8, 1-170/3.1, 4-180/5.8, 4-190/3, 7-170/15, 7-180/8, 7-190/4,9, Conti 4-120/4.5, 4-130/2.9, 7-120/9.9, 7-130/5.5, Daimler 4-600/19, DL Babcock St. 4-160/1, 7-170/5, Deutsche Ek 1-370/9, I-380/4, 7-410/11, Dresdaer Bk I-160/27,8, 1-170/19, 1-180/8,15, 1-184/4,5, 1-190/3,1, 4-190/10,5, 4-200/6, 7-210/6,9, Hoechst 1-170/13,95, 1-180/4,9, 1-190/1,5, 4-190/6,5, Hoesch 1-100/2,9, 4-100/7,90, 4-110/3,1, 7-100/11, 7-110/8,2, 7-120/3, Klischner 1-80/9.6. 1-70/1, 4-65/8,95, 4-70/5, 4-75/1,9, 4-90/1.2, 7-75/5.9, Lufthausa St. 1-170/8.6. Lufthausa V2, 1-180/17, Manuermann 4-140/15, 4-150/6,8, 4-160/2,9, 7-160/6,5, 7-170/3.5, Preparing 7-270/9.35, HWE St. 1-160/5, Kali + Sale: 4-250/10, Shemess 1-410/44, 1-420/35, 1-480/7, 4-480/9,8, 4-500/5.4, Thymen 1-80/2.4, 4-75/2, 4-80/5.9, 4-90/2, 7-80/9.1, 7-88/8,1, 7-90/3,5, Varta 7-180/6, Veba 1-170/3, 4-180/2,8,

7-190/24, 7-206/19, 7-310/12, Chrysler 1-65/28, 1-75/19, 1-80/14, 1-85/9, 7-85/6.5, DSM 1-320/45, Norsk Hydro 1-35/2 4-35/3,7, 4-40/2, 7-40/3, Philips 1-40/8, 1-44,5/3,5, Royal Daich 4-136,4/11, Sperry 1-119/10.8, Xerox 1-110/9, Ver-laufroptionen: AEG 1-110/7,9, 4-95/1,05, 7-95/2,1-2,80, RASF 1-180/3, 7-170/2, 7-180/7, Bayer 4-180/1,1, 7-180/2,5, BBC 4-190/2.2, BMW 1-368/2.5, 1-370/3, Commershik 1-170/3.3, 4-160/2.4, 4-170/4.9, 7-170/5.4, Conti. 4-110/2, 4-120/7.3, Drescher Bt. 1-190/2.4, 4-190/4, 7-190/7.3, Kilochner 4-70/5.9, Lafthames St. 7-170/5, EWE St. 4-160/2.2, EWE Vz. 4-160/2.5, Schering 7-420/16, Siemens 7-449/7.5, VW 4-190/1.8, 4-200/4.8, 7-190/5, Chrysler 4-90/3.7, 4-95/5.6, Elf 4-75/6, IBM 4-570/10,9, Sony 4-50/3,9, Xerox 4-120/10.

Euro-Geldmarktsätze

US-5 8%- 8% 8%- 8% 9 - 9% 9%-10 wische Bank 5½-5% 5 -5½ 4%-5% 5 -5% ie FloarIn Frankfurt wurden am 18. Dezember folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

Ankauf 1485.00 1190,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 5 US-Dollar (Liberty)
1 £ Sovereign att
1 £ Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Taeherwonez
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man 218.00 271.23 214.00 286.76 167.00 217.74 227.00 285.62 2968.00 1143.42 968.00 1143.42 838.00 1110.36 Außer Kurs gesetzte M zen\*) 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneli" II
20 franz. Franken "Napoléon" II
100 österr. Kronen (Neuprägung) II
100 österr. Kronen (Neuprägung) II
10 österr. Kronen (Neuprägung) II
10 österr. Duksten (Neuprägung) II
1 österr. Duksten (Neuprägung) II
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung) 291.84 223,44 224,58 1080,72 224,58 123,12 510,72 134,52 233,00 175,00 176,90 176,90 892,00 177,00 93,00 413,00 98,00

Brief Kursti

2,0984 3,0832
3,683 3,623
2,130 3,057
2,3488 2,3150
88,705 88,555
121,400 121,180
4,982 4,920
27,950 32,190
27,950 33,190
35,045 34,425
1,635 1,587
14,281 14,169
1,814 1,775
1,2540
48,110 47,900
2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 New York!)
London!)
Dublin!)
Montreal!)
Montreal!)
Montreal!
Mirich
Brüch
Paris
Kopenh.
Coalo
Stockh.\*\*)
Malland?] \*\*}
Wien
Malland?] \*\*}
Wien
Helsink!
Euen. Air.
Rio
Athen\*) \*\*]
Frankf.
Sydney\*)
Johannesbg.\*) 3,04 3,60 2,19 2,29 87,50 120,00 4,85 31,75 32,75 32,50 34,00 1,50 14,14 1,75 1,43 1,21 47,00 3,0904 3,649 3,146 2,3406 88,485 121,200 4,972 32,546 27,870 34,480 34,881 14,221 1,504 1,855 1,2516 1,2516 1,2516 1,2516 2,13 3,75 2,39 89,50 122,75 5,650 22,50 35,25 35,25 1,88 1,87 1,87 48,75 4,00 0,18 2,50 0,03 1,80 2,54 1,45 2,575 1,5865 i) I Prime: 3) 1000 Lice, 3) I Dollar, an 60 bis 90 Tage; ") nicht amilich notiert Alles in Hundert,
4) Kurse für Trutt
\*\*) Einfuhr begret

Devisenmarkte

Optisch betrachtet bot der Dollaricurs am 18. 12 keinen Asiaß zum Nachdenken. Die amtiliehe Notiz wurde mit 3,994 21 Punkte unter Vortag festgestellt, und die Bundenbeak glich dort die Nachtrage mit 8,05 Mill. Dollar aus. Im Gegensatz zum Vortag gabesjedochschrifthen Beginniges Handels einen kräftigen Rickigang des Kurses auf 3,08. Austischeter Paktor waren die Erwartungen auf eine neise Zinkstenkungsunge in den USA, PED Funds fielen diet gestem auf 70 Prozent und eine der großen Geschäftsbenken ermäßigte ihre Primerate um V Prozent auf 7% Prozent und eine der großen Geschäftsbenken Ernesste im Vertrem auf 7% Prozent Auch die Bundesbank schlan zu Beign des Handels mit Terminverkinden im Mariet zu sein. Trotz dieser Faktoren keiteterie der Dollar zur Notiz wieder auf das oben erwähnte Niveau. Unter starken Druck leg im Vorfeld der Oper-Tagung das englische Pfund, das einen Rückgang um 9,2 Promille auf 3,656 kinnehmen milke. Die ührigen "großen" Währungen waren wenig verändert. US-Dollar in: Amsterdam 1,4985; Brüssel 82,16; Paris 9,4676; Mailand 1906,60; Wen 21,7116; Zürich 2,5510; in. Phind/DM 3,123; Pfund/Dollar 1,1815; Prund/DM 3,656

Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 18. Dezember: In D-Mark 2,22967 (Purkät 2,24184); in Dollar 9,721109 (12. März 1979: 1,36444). Ostmarkkurs am 18, 12. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

Devisenterminmarkt
Nach der Primerate-Senkung einer amertkanischen Großbank auf 10% Prozent und
Feil Funds bis 7% Prozent geben am 18. Dezember die Dollarzinssätze deutlich nach.
1 10001 3 Monate 6 Monate
Dollar/DK 0.470/7 2.455/25 5.62/5.42
Phud/Dollar 0.100.88 0.220.27 0.320.28
Phud/DM 1.000.36 4.0/2.30 8.100.70
FF/DM 2.007 45/33 84/78
Geldmarktsatze Geldmarktsätze

æsch

Geldmarktsatze

Geldmarktsatze

Geldmarktsatze

Geldmarktsatze

Geldmarktsatze

Manatageld 5,80-5,50 Prozent; Monatageld 5,805,90 Prozent; Dreimonatageld 5,80-5,85 Prozent;

Privaddishneistisse am 18, 12, 10 ibs 20 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 20 bis 30 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent;

Diskontagia; der Bundesbank em 18, 12, 45

Prozent; Loubardsatz 55 Prozent.

Bundeschatzbrisse (Zinsimt vom 1, Januar 1985 an)

Zinsstaffel in Prozent führlich; in; Klaumern Zwischenrandlien in Prozent führlich; in; Klaumern Zwi2,20 (8,60) – 3,00 (8,77) – 3,00 (7,79) – 7,00 (6,16) – 7,26 (8,43) – 7,00

(2,18) – 3,00 (8,77) – 3,00 (7,70) – 7,00 (6,16) – 7,26 (8,43)

den Bunder (Renollien in Prozent): 1 Jahr 3,25,2 Jahre
6,18. Bundenschipptissen (Amagabebedingungen in
Prozent): Zinn 6,75, Kanz Sc. 76, Rendize 6,82



Warenpreise – Termine Wolle, Fasern, Kautschuk Zinn-Preis Penang 17. 12. 160,20 163,20 163,60 163,90 161,50 300 deutlichen Verlusten schlossen am Montag die 48,00 Edelmetalinotierungen an der New Yorker Comex. Ner zu leichten Abschlägen kam es dagegen bei Kupfer. Wäh-49,00 45,00 Deutsche Alu-Gußlegierungen rend Kattee erheblich zulegen konnte, kam es bei Kakaa (DM je 100 kg) Leg. 225 ...... 14. 12. lediglich zu kleinen Verbesserungen. Dle, Fette, Tierprodukte die Führungsnie den kann Ein An Getreide und Getreideprodukte Katana How York (SA) Erläuterungen — Robstoffpreise Edelmetalle Mengen-Angaben: 1 troyounce (Festusize) = 31,1035 g, 18 = 0,4536 kg; 1 Fl, - 75 WO - (-); BTC - (-); BTD - (-). 17. 12. 502-507 502-509 516-518 44 Platin (DA jeg). 29,75 Weizert Wirespeg (can, Sft) Whest Board Cd. New Yorker Metalibörse 14, 12, 285,84 251,34 27,35 25,83 25,95 24,90 24,50 24,10 23,80 Ar.s.cht von Vost 339,38-339,74 343,45-343,64 347,62-347,80 351,95-352,14 124,50 126,90 128,10 25.00 Londoner Metallbörse 17. 12. 163,25 178,25 173,75 18. 12. 17. 12. 926.50-927.50 932.00-933.50 949.00-949.50 954.50-855.00 17. 12. 14, 12. 571,00-574,00 571,00-574,00 - 581,00-582,00 Internationale Edelmetalle 258,00 269,50 276,50 bwehrhubschraube Sisal London (SA) çil eur. Hanpthäle arten Jäger 90- 📦 17. 12. 680,00 570,00 dei na Kabel für Leitzwecke (VAW) 17. 12. 12 541 12 432 e cedei ent dag ad 222,50 us!au en der jetzes (LA) Kasse a Sungslücken en men, diese durch de res Tomado Anto 299.DO iemo ge schließenn alampassungen a

Wir trauèrn um Herrn

Anzeichen für

arei warde w

Ch in gesamer Ke meh. seplant Kup J. 11) ailerdings who

offective Her and 34 am 20 Prozen a

such auf das line

us-Programm refer

er Nachtragebelehm

aridetem ser jeza a

or Vorvertrag there

are: A310 unemed

na wenn das Pade

stunden nur toda Lide Deutschauft

... DM werdenschie ..: 1984 aus der

offi man ber 🎟 i

ione: Ergebais weig

illieren ni könna 🌬

A. T. allerians les

ែល ដែក ដែលប្រជាជា

Das

Weihnachte

Gefangene

gsschiffe

in Kurze soll de e errag unestin

# Dr. jur. Werner Siebourg

der am 16. Dezember 1984 verstorben ist.

Herr Dr. Siebourg war über 21 Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrats und seit 1983 Vorstand unserer

Sein erfahrener Rat, mit dem er unsere Gesellschaft in vielen Jahren begleitet hat, wird uns sehr fehlen.

Aufsichtsrat

### Braunkohle-Benzin Aktiengesellschaft

5047 Wesseling, Ludwigshafener Straße

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Freitag, dem 21. Dezember 1984, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu. Bad Godesberg, Beethovenallee. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Burgfriedhof.

Am 11, 12, 1984 verstarb unser früherer Mitarbeiter Herr

# Emil Hahnemann

geboren am 4. 8. 1908

Herr Hahnemann war 21 Jahre, in unserem Hause tätig und lebte seit 1973 im Ruhestand. Wir schätzten ihn als gewissenhaften und zuverlässigen Mitarbeiter und werden sein Andenken in Ehren halten.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 21. 12. 1984, um 10.00 Uhr auf dem Friedhof Ohlsdorf, Kapelle 12, statt.

1 DM+1 DM+1 DM... + ein Hilfswerk

... damit die **Hoffnung lebt.** 

556-505 W Postscheckamt Köln Stadtsparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)

Mozartstraße 9.

5100 Aachen

### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80, — 39 42 oder — 42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

uer-Pakt-Flott WIR haben für die deutsche Wissenschaft eine **Jahrhundertaufgabe** 

# angepackt.

SIE können daran beteiligt sein!

1983 haben wir Deutschlands erste Wir wollen eine 'andere Universität'.
private Universität gegründet. Weit es Das Modell Witten-Herdecke eine Alternative zu den staatlichen wird neue Maßstäbe setzen. Auch für Mammut-Universitäten geben muß.
Gute Ausbildung heißt bei ums: die unserss Landes. Sie können an dieser Fähigkeit erlernen, gelstig wendig zu erregenden Aufgabe beteiligt sein. Durch eine tördernde Mitgliedschaft in unserem Universitätsverein.

D eshalb haben wir den Hörsaal UNIVERSTÄT Unser Land braucht gut ausgebildete Fachleute. Doch wer bei uns studiert. soll mehr lernen, als er für seinen ruf benötigt, soll mehr als nur sein

luhrstreße 70, 5810 Witten

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1000 Berlin 61, Kochstrafis 50, Reduktion Tel. (0 30) 2 50 11, Telex 1 84 565, Amerigen Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565 Es ist die Formel für Magnetit, ein magnetisches Mineral mit dem höchsten Eisengehalt aller (0 20 54) 10 11, American: Tel. (0 20 18 15 24, Telex 8 579 104 Ferningsterer (1 20 54) 8 27 22 und 6 27 29 Erze (72,4 %). Pulverisiert und auf Kunststoffbändern bewahrt es die guten wie die schlechten Töne der Mensch-

> Magnetbänder, Magnet-platten und Mikroprozessoren steuern Weltraumfähren und Satelliten, Montagestraßen und Roboter, Forschungsabläufe und Heilprozesse, Großrechner und Heimcomputer. Sie werden das Gesicht der

heit, hält es die flüchtigen

magnetisch für alle Zeiten

Bilder eines Augenblicks

E in Industrieland wie unseres, in dem fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Weltmarkt abhängt, muß in Wissenschaft und Technik vorn bleiben.

Welt verändern.

Dr. jur. Werner Siebourg

In tiefer Trauer geben wir davon Kenntnis, daß unser ehemaliges Vorstandsmitglied Herr

am 16. Dezember 1984 im Alter von 67 Jahren verstorben ist.

Herr Dr. Siebourg hat mit beispielhafter Tatkraft und großem persönlichem Einsatz 35 Jahre für unser Unternehmen gewirkt und dabei die Union Kraftstoff in 25jähriger Vorstandstätigkeit entscheidend

Das Wohl der Mitarbeiter und ihrer Familien lag ihm besonders am Herzen.

Wir haben ihm viel zu verdanken und werden sein Andenken in hohen Ehren halten.

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter der Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft

5047 Wesseling, Ludwigshafener Straße, den 16. Dezember 1984

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Freitag, dem 21. Dezember 1984, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu, Bad Godesberg, Beethovenallee. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Burgfriedhof. Anstelle von Blumen und Kränzen wird um eine Spende für "Essen auf Rädern, Bad Godesberg", Konto 20 107 983, Sparkasse

# **Diese Formel**



macht aus großen Augenblicken kleine Ewigkeiten Siege haben auch in der Forschung viele Väter. Die Liste wissenschaftlicher Erfolge, die mit dem

Namen von Bürgern für immer verbunden sind, weil sie als Stifter ihr Vermögen zum Wohle aller eingesetzt haben, ist lang.

Auch heute stiften viele Mitbürger große und kleine Vermögen, um mit einer Stiftung die Wissenschaft zu fördern. Nicht immer sind es allein die Naturwissenschaften, die sie fördern wollen. Oft setzen sie mit einer Stiftung ein Lebenswerk fort, oder ihr persönliches Interesse für ein Wissenschaftsgebiet wird zum Anlaß, eine Stiftung zu errichten. Nicht selten ist es auch nur der Wunsch, Sinn- Land.

volles zum Wohle aller zu

Per Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verwaltet zur Zeit 90 gemeinnützige, private Stiftungen. Fragen Sie uns, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdenken. Schreiben Sie, rufen Sie uns einfach an oder lassen Sie sich mit dem Coupon zunächst einmal mehr Informationen schicken.

Sie werden sehen: als Stifter müssen Sie kein Millionär sein. Auch mit relativ kleinen Stiftungsbeträgen können Sie Großes bewegen. In Ihrem Namen oder im Namen eines geliebten Menschen. Für unser

# Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Brucker Holt 56-60 · Postfach 23 03 60 · 4300 Essen 1 Telefon 02 01/71 10 51 — Stiftungszentrum —

| Ich interessiere mich für gemeinnützige Stiftungen und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. | nkreuzen.  Ich möchte mehr wissen über die Arbeit des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An den<br>Stifterverband für die<br>Deutsche Wissenschaft e.V.                                                                              | Name                                                                                                  |
| — Stiftungszentrum —<br>Brucker Holt 56—60                                                                                                  | Straße                                                                                                |
| 4300 Essen 1                                                                                                                                | PLZ, Ort ®                                                                                            |

# 

HOHE STEUERVORTEILE EIGENTUMSWOHNUNGEN in Hamburg



HH-Eirnsbüttel, 1-3 Zimmer-Wohnungen Gesamtaufwand für 38 mc DM 91 900 Eigeng. fällig 30, 6, 85 DM 9.190 DM 21.600 Werb ko/Disagio '84! ruhige zentrale Lage in verkehrsberuhigter Zone in U-Bahn-Nähe.

HH-Winterhude, 3-4 Zi.-Wohnungen Gesamtaufwand für 97 m<sup>2</sup> DM 245.000 Eigeng. fällig 30.6.85 🛮 DM 24.509 Werb'ko/Disagle '84! DM 54.200 beste zentrale Lage.

FINANZIERUNG 20 4.5% ZIRSON. 90,5% Ausz., 5 Jahre Mietgarantie. komplett modernisierte Altbauten. Keine Käufercourtzoe.

RDM-2: 040/453559-Gegr. 1925 lagdalenenstr 22-2000 Hamburg

Costa Rica

Die Schweiz in Mittelamerikal Seit 1948 kein Militär, immer Frühling, keine Doppelbesteue-rung. Sichern Sie sich Ihren zwei-ten Wohnsitz oder optimale Geschäftsverbindungen. Zuschr. erb. u. C 11677 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Schweizerische Finanzgesellschaft sucht Kapital zur Realisierung einer Freizeitparkes in bekanntem Touri

Offerten bitte an Chiffre 44-130 798, Publicitas, Postfach, CH-8021

Unser Ziel: "Real-Gewinn statt Verlustzuweisung" Beteiligen Sie sich an der Gründung der Unternehmer & Privatbank AG

als Kommanditist der dazu errichteten Holding-Gesellschaft! Ihre Mitunternehmereigenschaft kann auf Ihren Wunsch auch über die Kapitalbeteiligung hinaus in die aktive Geschäftstätigkeit der Bank hinein erweitert werden . Bitte nehmen Sie vertraulichen Kontakt unter Z 11 982 auf. (Zusammenarbeit mit seriösen Kapitalanlageberatern ist erwünscht.

-EIGENTUM IN ÖSTERREICH-**Gesicherte Grundbucheintra** 

bei Eigentumswohnungen in den schönsten Winter- und Sommerferiengebieten des Salzburger Landes. Teilweise kurzfristig beziehbare 1- bis 5-Zi.-Wohnungen

ideal für KURZURLAUBE - SAISONUNABHÄNGIG

»DEIN HEIM« Wohnungsbau Ges.m.b.H. A-5020 Salzburg, I.-Rieder-Kai 13a ☎ 00 43 662 23 5 06-0 Nordemey

72-m²-Fewo., 3 Zi., Kii., Bad, ab 1. 1. 85 zu vermieten. Auskunft: Carstens-Immobilier Service GmbH Pf. 11 49, 2982 Norderney Tel. 0 49 32 / 38 20

Konstruktionsunternehmen interessiert an Kontakt mit seriöser Organisation für Verkauf verschiedenartiger Ferienwoh-nungen im Residenzkomplex di-rekt am Meer an der italienischen Riviera (Lavagna-Liguria).

Zuschr. erb. an: Edilmare, Via Palermo 9 Sestri Levante (Genova) Italien

et. Grundstück und Projek

Costa Dorada: Waldgrundstück 12 000 m², 2 km v. Meer, DM 39 000 Rover, Hertenl. 31 D Den Dolder (Helland) 60 31-30 78 15 15

CENEDO LA LE

**Düsseldorf** Nähe Regierungsviertei

Büroflächen mit guter Ausstattung von 175 m² bis max. 1500 m² von Privat günstig zu vermieten (auch langfristig). Eine begrenzte Anzahl von Parkpjätzen kann zusätzlich angemietet werden.

Norderney

Tel. (02 11) 3 01 52 40

Ladenlokal, 1a Lage, Grundstück 20 m², ab 1. 1. 85 zu verpachten. kunft: Carstens Immobilie Service GmbH Pf. 11 49, 2982 Norderney Tel. 0 49 32 / 38 29

**Connexion-Pool** soll erweitert werden

Ideal für alle, die Geschäfte machen oder machen möchten und gute Kontakte zu Gleichgesinnten suchen. Fast alle Bran-chen sind vertreten, mit ständiger qualitativer und quantitativer Verbesserung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter Angabe Ihrer genauen Anschrift, Branche und eigener Möglichkeit, dem Pool mit neuen Kontakten zu dienen, von:

M + S c/o. Connexion-Pool · Postfack & 33, Lange Straße 94 757 Baden-Baden

Intern hixemb. Trenhand-und Verwaltung A. G. sucht Repräsentanten/Kontakter nehmensfragen. Vertrauliche Anfr. unter H 12034 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

D · CH · A **Handelsvertreter / Möbelhandel** 

Wir haben eine exklusive Collection, gutes Katalog- und Displaymaterial. Wir zahlen attraktive Provisionen und geben Gebietsschutz. Zuschr. erb. u. D 12162 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen

Dipl.-Ing., Architekt, seit ca. 25 Jahren als Sachverständiger im Bauwesen tätig, übernimmt ab sofort GENERALVERTRETUNG

für die BRD bzw. für den norddeutschen Raum, möglichst für Artikel des Bauhaupt- und -nebengewerbes, aber auch andere Artikel technischer Art. Ausreichendes Eigenkapital und entsprechende Lagermöglichkeit mit Betriebsorganisation sind verfüghar. Ihre freundliche Zuschrift erbitte ich unter 1920 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Es

Für den Vertrieb von antiken Außenleuchten ein in

Gartencentern usw. bestens eingeführter

**Handelsvertreter** 

gesucht.

Zuschriften unter L 12 124 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind ein modernes Wiesbadener

Industrieunternehmen und zählen zu den führenden

unserer Branche.

Zum baldmöglichen Eintritt, spätestens zum 1. 4. 1985,

suchen wir einen gewissenhaften

**Bilanz-Buchhalter** 

mit Aufstiegsmöglichkeiten zum Finanz-Prokuristen

Der zukünftige Stelleninhaber muß absolut zuverlässig und fachlich hochqualifiziert sein. 3-5 Jahre

Berufserfahrung in verantwortlicher Aufgabenstellung im

Rechnungswesen sind Voraussetzung. Wir bieten eine angemessene Bezahlung mit einer Reihe

von sozialen Sonderleistungen und angenehmen Arbeitsbedingungen in einem guten Betriebsklima.

Ihre Bewerbung erbitten wir unter Beifügung aussagefähiger Unterlagen, Lichtbild, Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintrittstermin (Kündigungsfrist) an die Geschäftsleitung,

z. H. Herm Ebert,

EBERT FOLIENWERK

Postfach 13 02 25 - 6200 Wiesbaden 13

Telefon-Sa.-Nr. (06121) 2620

**Standortvorteil** Hamburg
Handelsvertretung, aktiv, kostenbewußt, ideenreich, nebenberuff, su.
Kontakt zu interessierten Unternehmen. Angeb. erb. u. W 12 155 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Wir verkaufen Fitneß, genauer gesagt, elektronisch gesteuerte genauer gesagt, eiertrouwen gesteuerte Heimtrainer Zu unseren Kunden zählt der Sportund Sanitariachhandel sowie kommerzielle Anwender wie Finebstudios und ahnliches.

Wir expandieren,

deshalb suchen wir sofort einen Handelsvertreter

Wir erwarten professionelle Verkäufer mit iberduchschnittlichem Willen zum Erfolg und der Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Gesprächspartner einzustellen

Unser Angebot: Die Chance, mit marktgerechten Produkten Erfolg zu haben und das persönliche Einkommen

deutlich zu steigern. Rufen Sie an!
Sprechen Sie mit Herrn Heinz! 06 31/4 50 92 Mannheimer Straße 234-236, 6750 Kaiserslautern dynavit

Modernes Dienstleistungsunternehmen

wir eine(n)

für Industrie u. Handel in nordwestlicher Großstadt mit interessantem Kundenstamm u. modernem Maschinenpark aus gesundheiti. Gründen kurzfistig zu verkaufen. Steuerlich interessantes Vortragskonto u. GmbH-Mantel vorhanden. Finanzierungssumme ca. 800 000.- DM Seriöse Interessenten melden sich bitte unter V 12 154 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Schreiner-Montageteam

mit "1a" Werkstattwagen führt Schreinermontagen Bundesgebiet und im Ausland aus.

Fa. JURO-MONT Taistraße 33 7253 Malmsheim-Renningen Telefon 0 71 59 / 61 22

rnimmt, erfalmener. Wirtschafts mann mit hervorragenden Kon en zu Bundesbehörden und Paris ment. unter G 12083 an WELT Veriag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Gebiets-Manager

SPORTPROMOTION: Winterweg ( 2870 Delmenhorst, Tel. 0 42 21 / 7 24 68

ihre Adresse in der Schweiz mit Telefon Telex, Postansthrift ti licher Postzustelldienst Tel. 00 41 / 91 / 68 85 21 Telex. CH. 7 9 073 Mer. CR. 6825 Capolago, P. B.

Telemer. BSRSA DM 4,70 | tol. 020/60004 DM 4,70 | je Kunde kostet Se der Außendieret, de Price 1000 Kunden 4 mai da. besucht un so mehr Umsatz brungt. Pragen Sie an be

Firmengründungen weltweit – Steuerdomizile. Richter. P. Box. CH-6825 Capolago

# 





### Leitender Angestellter (Allround-Kaufmann/Praktiker)

Ende 30, über 20 J. Berufspraxis in Verwaltung, Industrie und Handel; besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Finanz- und Personalwesen, externe und interne Revision, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Vertragswesen und Arbeitsrecht; ausgeprägter Kostenspezialist (Kosten-Nutzen-Analysen insbes, in den Bereichen Medizintechnik und Organisationsmittel), Verständnis für techn. Zusammenhänge, EDV-Kenntnisse; Referenzen und Veröffentlichungen vorhanden; sucht selbständige und verantw. Position in Verwaltung, Verbänden oder Wirtschaft. Auskünfte erteilt: Frau Schön

Fachvermittlungsdienst Berlin, Charlottenstraße 90-94 1000 Berlin 61, 2 030/2584-270, FS 183529

Professionelles Exportmarketing in Europa und Übersee

Leiter Export/Sales-Manager

38 Jahre, Studium Chemische Verfahrenstechnik, systematischer Berufsweg in Vertrieb sowie produktspezifischer und verfahrenstechnischer Kundenberatung (Technologie/Produktvorbereitung/Anlagentechnik), Austandsorfahrung in West- und Osteuroganisertionen – Durchsetzung von Markstrategien – sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe, Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugie-

Zuschriften erbeten unter D 12 030 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Exportfachmann** 

44 Jahre, geschieden, nicht ortsgebunden. Trouble Shooting, Gründung Tochtergesellschaften, Einstelrivote snooting Granding Tochtergeseischatten, Einstellung ausländischer Mitarbeiter.
Verkauf und Verkaufswesen in Europa, Kanada und USA, techn. Übersetzungen, gute techn. Eignung gewohnt, 8 Monateim Jahr zu reisen, Umgang mit Export Papierwesen, Englisch, Französisch, Malayisch und Grundkenntnisse in

Angebote erbeten unter Y 12 157 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esse

Kaufmann

39 Jahre alt, gutes Allge meinwissen, sicheres Auftreten, flexibel, selbstän dig handelnd und einsatzfreudig, möchte sich ver-ändern und sucht auf diesem Wege interessante verantwortungsvolle Posi-

Fundierte Kenntnisse im Bereich des Manage-ments, der Finanz- und Immobilien sowie der Bauwirtschaft sind vorhanden.

Möglicher Termin 1. 1. 85. Angebote unter Z 12 158 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Ing., Masch.-Bau-Meister firm in Kalkulation u. Organisa-tion, langi. Betriebsleiter, sucht Möglichkeit als Stützpunktleiter o. ā. verb. mit Reparatur, Auslie-ferung und Lager für den nord-deutsch. Raum. Angebote unter U 12153 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Diplom-Ingenieur (FH) messungswesen, Abschinß 10/84, 27 verh, örtlich ungebunden, such

Angebote unter S 12 151 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Außenhandelskaufmann** 32 J., ledig, sucht herausfordern-de Tätigkeit in Kanada zum 1, 4 Spezialist im Commodity

Handel
Angebote unter M 12147 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland Domizil: Bremen, Alter 39 Jahre, Tätigkeitsbereiche (Food) Key - Accounts Mitarbeiterführung

Umsatz- und Ergebnisverant wortung
Steuerung und Koordination Beste Kontakte zu allen Ver-triebsstufen des Handels, z. 2. tätig beim führenden Markenwarenbersteller seiner Branch Angebote erbeten unter F 12142 an WELT-Verlag, 10 08 64, 4300 Essen.

Postfac

Kaufmännischer Leiter

20jähr. Erfahrung als Leiter kfm. Verwaltung sowie des Finanzund Rechnungswesens mit allen Bereichssparten im Maschinen-

bau; sucht gleichwertige Tätigkeit. Auskünfte erteilt: Herr Vogel Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhliusstraße 38 2300 Kiel I. 2 0431/5116-35, FS 292673

Bavingenieur

mit 26jähriger Erfahrung in Ar-beitstechnik und Bauleltung (All-gem. Ing.-Bau, Spezial-Tief- und Seewasserbau, Anlagenbau), da-von etwa 10 Jahre im Ausland (Nordafrika, Mittel Osten), per-fekt Englisch in Wort und Schrift, sucht nach Abschluß eines Ein-satzes in Riyadh/Saudi-Arabien eine neue Tätigkeit, in der er sei-ne langjährige Erfahrung und seine Spezialkenntnisse voll zum Sinsatz bringen kann. Eventuell auch als freier Mitarbeiter. Angeb. erb. u. A 12 159 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kavimann 41 J. alt, gutes Allgemeinwissen, siche-res Auftreten, flexibel, selbständig handelnd und einsatzfreudig, möchte sich verändern und sucht interess, verantwortungsv. Position. Fundierte Warenhauserfahrung ist vorh, erfolg-reich im Ein- u. Verkauf, auch im Au-kend Gewinsehte Bereiche Partime. Bend. Gewünschte Bereiche: Parfilme-rie, Uhren. Schmuck, Foto, Schuhe, Le-

34 J., māml., seit 6 J. in ungek. Position, internat. titig in den Bereichen Akquisition, Repräsentation u. PR., Engl., Holl., Franz. u. Span. in Wort und Schrift, sicheres Auftreten, kontaktfreudig, flexibel, ortsungebunden, sucht zum l. 4. o. später neuen Wirkungskreis als Scies Representative

Angeb. unter G 12143 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Dipi.-Volkswirt

42. langjähriger Geschäftsführer
eines großen, erfolgreichen
Sportverbandes mit besten Verbindungen in Sport, Wirtschaft,
Medien und Verwaltung, sucht
anspruchsvolles neues Betätianspruchsvoiles neues Betäti-gungsfeld. Gute engl. Sprachkepntpis

Angebote unter H 12144 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Promov. Biologin 32 J., Mikrobiologie/Immunbiologie, umf. Labor- u. Unterrichts-praxis, engl., franz. Sprach-kenntn. u. Lehre im med. Be-reich, sucht neuen Wirkungs-kreis, mögl. Rhein-Main-Gebiet. Angebote unter T. 12152 Angebote unter T 12152 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Inter. Anfg. vorzugsw. Vertrieb für Süd-/Ostasien v. techn. Kaufm. mit Thailanderfahrung gesucht. Zu-schriften z. D 12 118 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Junger agiler VKI im AD sucht zum I. 8. 85 neuen Wirkungskreis (heine Versich.). Angebote unter N 12 148 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Fruchtkaufmann: Perfekt im Import, Einkauf, Verkat Bananemeiferei, sucht zum 1. 1. neuen Wirkungskreis. isatz ab 100 Mill aufwärt bevorzugt. Erste Kontaktaufnahme unter L 12148 an WELT-Verlag, Postfach 1008 84, 4300 Essen.

Frührentner sucht Cheffahrerstelle, rgeb. erb. u. X 12 024 an WELT-Verta Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

Dr.-ing. agr., lag. agr. trop. et subtrop. 25 Jahre praktische Erfahrung in den Tropen, z. Z. noch im Aus-land, möchte sich verändern wieder Tropeneinsatz. Sprachen: Englisch, Französisch Spanisch, Kisuaheli, Lingala, 1 schulpflichtiges Kind Zuschriften erbeten unter K 12145 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ein bewährter Weg zum beruflichen Erfolg.

DIE WELT

Anzeigenabteilung Stellen-Service, Postlach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel.: (040) 347-43 18, -1

**Diplom-**Ingenieur(in) (FH)

Für unseren Geschäftsbereich Anorganica suchen

ausgebildet in instrumenteller Analytik mit Schwerpunkt Kernresonanzspektroskopie.

Von einem(einer) Bewerber(in) erwarten wir

- die selbständige Betreuung eines Festkörper-Kernresonanzspektrometers für Forschungsaufgaben im Geschäftsbereich Anorganica und

-die Beratung der Anwender und die chemische Interpretation der Spektren

Wenn Sie diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe reizt, senden Sie uns bitte unter Nennung a der Kennziffer 232 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Gehaltswunsch).

Bayer AG Personalbeschaffung 5090 Leverkusen Baverwerk



# Stellengesuche in der

Tips für den Anzeigentext, technische Informationen und die Grundregeln für Ihre Bewerbungen finden Sie in unserer kostenlosen Stellengesuchbroschüre. Wir schicken sie Ihnen gerne zu. Schreiben Sie an:



unternehmensgruppe Steinhoff möbel

Ihr Arbeitsplatz im reizvollen Ammerland (Nordseenähe)

Haben Sie einmal daran gedacht, Ihren Arbeitsplatz in einer landschaftlich reizvollen Gegend zu haben, wo Großund Mittelstädte in der Nähe liegen, viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gegeben und auch alle Schultypen

Wir - eines der größten Unternehmen in der Möbel-Branche mit weltweiten Aktivitäten - können Ihnen dies

qualifizierter

Organisations-Programmierer

mit guten Cobol- und RPG-(CPG)Kenntnissen sind sowie Erfahrung auf dem Gebiet der VSAM und Praktische Erfahrung auf Nixdorf 8890 und NIDOS VSE oder vergleichbarem System setzen wir in

Bitte, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an Herm Knabe.



unternehmensgruppe Steinhoff möbel

Zentralverwaltung, 2910 Westerstede, Langebrügger Straße 5, Telefon 0.44.88 / 58-0



dpa, Bayreuth

setzt sich Igor Folwill szenisch und

musikalisch mit Bachs Kantaten

"Bauernkantate" und "Der Streit

zwischen Phoebus und Pan" aus-

einander. Folwill will experimentell

das Vorurteil widerlegen, daß sich

Bach szenisch nicht aufführen las-

Gäste aus der "DDR", Ungarn

und Israel werden bei den 39. Ruhr-

festspielen mitwirken, die vom 1.

Mai bis 17. Juni 1985 veranstaltet

werden. Aus der "DDR" kommt das

Leipziger Theater, das Goethes

"Faust" aufführen wird. "Unga-

rische Kulturtage" gestalten das Ballettheater Györ, Kunsthand-werker, eine Folkloregruppe, ein

Marionettentheater sowie das Thea-

terensemble aus der Bergbaustadt

Tatabanya. Daneben werden "Israe-lische Kulturtage" mit Konzert, Pantomime und Folklore vorberei-

tet. Als Eigeninszenierung studiert

das Ensemble der Festspiele unter

dpa, Recklinghausen

Die Pläne der

39. Ruhrfestspiele

JOURNAL

# Grüße aus der Hölle

eka – Wie, um Himmels willen, rezensiert man ein Buch, das ein Toter verfaßte, der in der Hölle eine längere Haftstrafe zu verbüßen hat? Was soll man zu Briefen sagen, die von jenem Ort aus an einen noch lebenden Freund gerichtet wurden? "Friedlose Seelen, welche hin und wieder zur Erde zurückwandeln dürfen", übernehmen die Beförderung solcher Postsachen, erfahren wir. Das wäre also geklärt.

Ebenfalls eindeutig geklärt ist der zukünftige Aufenthaltsort von Literaturkritikern, die Ungutes über ein Werk zu Papier bringen: Es wimmelt hier ameisenartig von dieser Menschensorte. Man flieht aber vor ihr wie vor tollen Hunden, denn sie ist lebensgefährlich bissig und zählt zu den schlimmsten Plagen der Hölle." Ehrlich gesagt, die Zukunftsaussicht, die uns Georg Grund mit seinen "Briefen aus der Hölle" (Naumann-Verlag, Würzburg. 176 S., 29,80 Mark) vorführt, schmeckt mir nicht. Da muß man sich am Riemen reißen.

Ein erfolgreicher Fünfzigjähriger stirbt. "Ein tiefer Seufzer, ein kaum wahrnehmbares Stöhnen, krampfhafte Zuckungen - und ich war nicht mehr." Nach kurzer Benommenheit schwebt er einem Schattenreich von nicht zu ermessender Ausdehnung entgegen. Während des Dahinschwebens erhascht er noch einen Blick auf die Erde, wo soeben sein Leichnam in die Grube gesenkt wird. Der Schattengewordene beginnt seine Wanderung durch bleigraue Düsternis. Rastlos durchquert er die schwammige Öde, die von einstigen Parteimitgliedern, sogenannten Staats-männern, Theologen, Zeitungsinhabern, schöngeistigen Schriftstellern bevölkert ist. Jeder einzelne unterliegt individuell gestalteter Marter.

Alle aber sind angetrieben, jede im Leben begangene Missetat unaufhörlich bis zum Selbstekel zu wiederholen. Ab und zu dämmert in der Ferne Lichtfülle herauf. Dort liegt das Paradies, Es ist den Verdammten unerreichbar. Der Fluß der verlogenen Tränen trennt sie für ewig. Aus der Hölle tiefstem Schlund wabert das unendliche

Ein abwegiges Buch in absonderlicher Syntax legt der 1911 geborene Georg Grund dem entsetzten Leser vor. Unwillkürlich wird sich mancher fragen, ob auch er zu jenen gehören wird, die in bleicher Ausgemergeltheit durchs Inferno hetzen

Handfestes Kino: Eine neue Generation von Regisseuren erobert die Studios

# Heimkehr nach Hollywood

Die Neuen kommen, wie schon so oft in der Filmgeschichte, auf leisen Sohlen. Die Kinos sind zur Zeit voll von Erstlingsfilmen, und was da-bei auffällt: Das cineastische oder politische Sendungsbewußtsein früherer Tage ist geschwunden. Keine Nouvelle vague schockt mit dem Angriff auf eingeschliffene Sehgewohnheiten. Kein Junger deutscher Film ergeht sich in larmoyanter Selbstbespiegelung. Und Hollywood ist mittlerweile so locker, daß es auch fast jede Aktivität außerhalb seiner großen Studios in seine weiten Arme

Bei den Amerikanern ist der große Bruch zwischen Tradition und Gegenwart, der in den meisten europäischen Filmländern passierte, ohnehin nie eingetreten. Zwar gibt es die Filmhochschulen und die Filmklassen an den Universitäten, aber im akademischen Elfenbeinturm geht die Ausbildung dort nicht vor sich. Für ohnmächtig-arrogante "Autoren-filme" ist kein Platz. Wer in Amerika zum erstenmal im Regiestuhl Platz nehmen darf, hat meist schon eine längere Berufspraxis hinter sich, als Regieassistent, als Cutter, als Drehbuchautor, auch als Werbefilmer. Entsprechend sind die Ergebnisse. Was aus Amerika als Debütfilm kommt, erstaunt in der Regel durch seine handwerkliche Reife.

Nehmen wir etwa Susan Seidelman und ihren Film "New York City Girl\*. Das ist ein knappes und treffsicheres Psychogramm eines Mädchens der jungen Generation, das in seinem Karrieretraum jeden Kontakt zu Menschen verliert. Gekostet hat der Film die für amerikanische Verhältnisse sensationell niedrige Summe von 100 000 Dollar. Susan Seidelman, heute 31 Jahre, kommt von der Filmklasse der New Yorker Universität her und hat sich über Kurzfilme hochgedient. "Ich vertraue auf meine Intuition, auf mein Gefühl für Dinge", sagt sie. Und sie hat damit Erfolg. "New York City Girl" landete wider alle ursprüngliche Planung im offiziellen Programm der Filmfestspiele

"New York City Girl" ist gewiß ein Außenseiterfilm, er will aber auch von breiten Publikumsschichten angenommen werden. Noch mehr gilt das für "Frances" von Graeme Clifford, einer gnadenlosen Abrechnung mit dem klassischen Starsystem, das jeden Menschen zerbricht, der sich ihm nicht bedingungslos einfügen will. Das ist Kino, das zwar gegen Hollywood wettert, in der Form aber seinen bewährten Regeln folgt.

Auch Lawrence Kasdan hatte

buchautor, ehe er seinen Erstling "Die heißkalte Frau" ablieferte. Damit reihte er sich ein unter die Regisseure, die in letzter Zeit den gleichen Weg gegangen sind: Paul Schrader, Michael Cimino, Peter Hyam oder Walter Hill etwa. Kasdan, heute 35 Jahre alt, hat das Drehbuch u. a. zu Steven Spielbergs "Jäger des verlore-nen Schatzes" und den beiden letzten "Krieg-der-Sterne"-Filmen geschrieben. Dennoch hat ihn die Mammutfilmerei als Regisseur nicht überwältigt: "Die heißkalte Frau" – auch das Drehbuch stammt von ihm - steht in der Nachfolge der Schwarzen Serie und ist im Dialog der Action zumindest ebenbürtig.

Auch die Corman Factory arbeitet weiter. Was Hollywood Roger Corman, dem Regisseur und Produzenten, alles zu verdanken hat, hat es wohl selbst noch gar nicht begriffen. Mit seinen billigen B-Filmen hat er einer ganzen Garde heute anerkannter Regisseure die Startchance gege-ben: Monte Hellman, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich oder Martin Scorsese. Es ist gut möglich, daß man in dieser Reihe einmal auch Aaron Lipstadt nennen wird. Sein Science-Fiction-Film ;Der Android" ist zwar weit billiger als jeder "Krieg der Sterne", dafür aber umso besser: Eine schwarze Genesis, aufbauend auf der Erkenntnis, daß fast jeder Science-Fiction-Film religiös ver-

Auch die Leute aus den etwas trivialeren Zweigen des Mediengeschäfts sind erfolgreich am Werk. Hugh Wilson etwa, der mit "Police Academy" debütierte und in Amerika als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent einer satirischen Fernsehserie bekannt ist. Nun ruft die "Police Academy" zwar nicht gerade reines Entzücken hervor, da sie einmal in der Tradition der Militärklamotte steht und man zum anderen bald merkt, wie allzu sorgsam die Lacher hier programmiert sind. Aber Erfolg hat der Streifen doch gehabt, nicht nur in Amerika, sondern auch bei Und die vielbeschworenen uns. Neuen Medien machen sich in Steve Barrons "Electric Dreams" bemerkbar, einem Film über einen wildgewordenen Heimcomputer. Barron hat einen Namen als Meister des Videoclips, und hier liegt denn auch die Ursache für die Attraktion seines Filmes gerade bei der Jugend.

Gemeinsam ist diesen Leuten mit ihren so unterschiedlichen Werdegängen fast immer eins: Sie sind Fanatiker des Kinos, sie haben sich von Kindesbeinen an mit Filmen vollgestopft, sie kennen fast alles, was jemals über die Leinwand gelaufen ist. Und sie alle haben großen Respekt vor dem Unterhaltungsbedürfnis des Zuschauers – weil sie selbst stets so leidenschaftliche Zuschauer waren. Es ist übrigens festzustellen, daß allmählich auch in der deutschen Filmlandschaft sich Anderungen abzuzeichnen beginnen, die in diese Richtung weisen.

Selbstverliebtheit der Filme-macher und Mißachtung des Zuschauers waren sicher lange Zeit die Kardinalfehler des neuen deutschen Films. Bestimmte Cliquen, die Zugang zu den öffentlichen Fördermitteln verschafften, sorgten geradezu dafür, daß das so blieb. Lernt man jetzt endlich um? Regisseure wie Carl Schenkel etwa lassen hoffen. Schenkel (36 Jahre alt), der sich mit "Abwärts", seinem zweiten Film, einem Thriller um einen steckengebliebenen Fahrstuhl, monatelang in den Kinos hat halten können, bekennt sich expressis verbis zum "handfesten Kino" und zum "Recht des Publikums auf Unterhaltung", ohne damit anzuecken. Vor ein paar Jahren hätte so etwas noch als schlimmstes Sakrileg

Schenkel hat, ebenfalls wieder unüblich in Deutschland, eine lange Lehrzeit hinter sich, bei der er das Handwerk von der Pike auf gelernt hat, und zwar auch bei ausländischen Produktionen, bei denen es schmerzte, wenn sie ihr Geld nicht wieder einspielten – im Unterschied zum finanziell so risikolos gewordenen deutschen Film. Aber er glaubt, daß das seiner Laufbahn nur gut bekom-

Selbst bei den Absolventen der Filmhochschulen ist mittlerweile ein anderer Ton zu spüren. Roland Emmerichs Abschlußfilm an der Münchner Hochschule etwa fand große Beachtung im Kino: "Das Arche-Noah-Prinzip", ein Science-Fiction-Film um Machtkämpfe auf einer Erdau-Benstation, mit einer Million Mark Kosten gedreht, aber erheblich teurer wirkend. Kritiker fühlten sich sogar an den Debütfilm des amerikanischen Wunderkindes John Carpenter, "Dark Star", erinnert. Und fast in den Rang einer deutschen "Rocky Horror Picture Show" stieg ein weiterer Münchner Abschlußfilm empor: "Die Nacht des Schicksals" von Helmer Lützelburg, 31 Jahre alt, eine Parodie auf so gut wie alles, von der Trivialliteratur bis zum Schlagergeschäft, für bloße 80 000 Mark gedreht. Vielleicht machen einige Schwalben schließlich doch einen Sommer.

SVEN HANSEN

Innern des Museums und in seinem Garten zu sehen. Wie die römischen Marmorköpfe, die etruskischen Funde und die griechischen Vasen und wie die Quadersteine draußen sprechen auch ihre Skulpturen eine zeitlose Sprache in unserer schnellebigen Zeit der Kunstmoden, die kommen und gehen. Es sind große Figuren voller Kraft und Stille. Es sind gespaltene Welten und Köpfe, die von den Wunden zeugen, die das Leben schlägt Das bildhauerische Werk der Veronika van Eyck hat sich in Jahrzehnten oft gewandelt, aber es ist sich im Grunde immer treu geblieben. Ihre Skulpturen sind modern empfun-



# Teil des Berliner Herzens Giuseppe Di Stefano

Die Berliner haben ihn geliebt, so als wäre er einer der Ihren. Dabei kam er aus Dortmund. Seine ersten Bühnensporen hatte er sich redlich in Bad Harzburg, in Hildesheim, Wuppertal und schließlich am Lobe-Theater in Breslau verdient.

Natürlich kam Platte nach Berlin. Er schloß sich zeitweise der eher aufsässigen "Truppe junger Schauspieler" an und fiel sofort auf. Er gründete zusammen mit Werner Finck und Hans Deppe das frisch-fröhlich-freche Cabaret "Die Katakombe". Er hatte eine verblüffend scheue, aber eben äußerst pointierte Art zu spielen und die jeweilige Rolle in den treffendsten Zustand zu bringen.

Der Film mußte nach ihm greifen, und das tat er für zwei Jahrzehnte mit schier grausamer Rücksichtslosigkeit. Platte mußte immer wieder den jungen Mann spielen, der immer nur die Backofeifen bekam. Er war der Plotten-Komiker vom Dienst, Ihn verdroß das am Ende selber.

Er wurde, kaum daß der Krieg aus war, von den Russen zum Intendanten des Schiffbauerdamm-Theaters gemacht. Sie drangen darauf, daß er den vergrämten Berlinern vom Fleck weg endlich wieder Plaisir bereitete. Das tat er - wie immer - mit leichter, perfekter Hand. Künstlerisch satt wurde er dabei immer noch nicht.

Platte ist eigentlich erst im vorgerückten Alter wirklich erfolgreich und selber köstlich geworden. Plötz-lich gab es in den 50er und 60er Jahren einen kurzen Schub wirklich lustiger Berliner Volksstücke. Da mußte Platte ran! Er war schon 60. als er in

eigentliche Platte-Eigenart seine kam. Er spielte im "Fenster zum Flur einen erblindenden Trambahnschaffner, war ein pfiffiger Boudiker im "Kaiser vom Alexanderplatz" und ein melancholischer Tresorknacker in "Das Geld liegt auf der Bank" - oder er spielte, schier endlos, den Striese herzzerbrechend komisch im "Raub der Sabinerinnen".

Er wurde zum Berliner Volksschauspieler. Die Leute liebten ihn. Die Stücke, die ihm jetzt angepaßt wurden, mußte er jeweils jahrelang abspulen. Er gewann den Ehrentite "Langspielplatte" oder (noch zärtlicher) den des "Pantoffel-Kainz". Er stand mit der großen Grete Mosheim auf der Bühne in "Am goldenen Teich". Beide sind unvergeßlich.

Helmut Käutner holte ihn zum Fernsehen und ließ Platte den "Hauptmann von Köpenick" spielen so gut, rührend und wahrhaft tragikomisch, wie das vorher nur Werner Krauss auf der Bühne gelungen war. In seinem letzten Fernsehauftritt war die Bergner seine Partnerin. Und wie waren sie beide bewegend!

Vor wenigen Wochen holte der Tod Plattes Frau, die treue Gefährtin seines mehr als 80jährigen Lebens. Das hat er, will es scheinen, nicht verwinden können. Gestern ist er gestorben. Mit ihm ist der letzte wirkliche Volksschauspieler" abgetreten, den Berlin hatte. Die Stadt wird das (trotz dem in Erinnerung dankbar lächelnd) kaum verwinden können. Platte wird fehlen. In der Tat: Er war ein Teil des Berliner Herzens selber. FRIEDRICH LUFT



Pantoffel-Kainz tritt ab: Rudolf Platte in

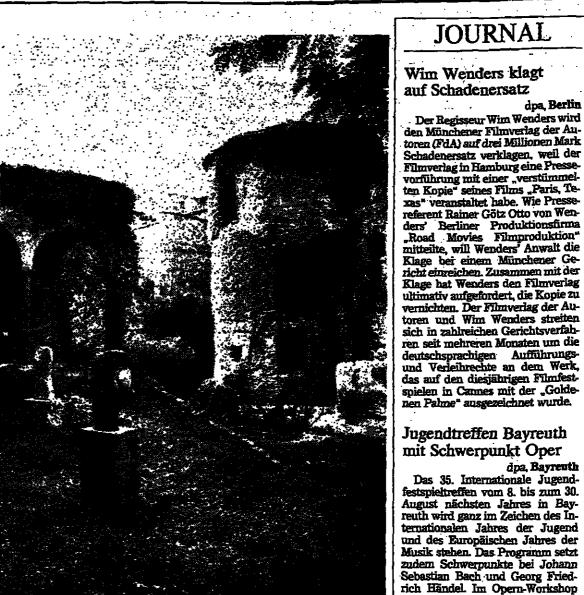

Blick in den Garten des neuen Mailänder Archäologie-Museums mit Skulpturen des Blidhauerin Veronika van Eyck FOTO: DIEWELT

# Gespaltene Welten

Ein archäologisches Museum, das in seinem Garten einen spätrömischen Turm besitzt, ist eine Seltenheit. Daß man eines Tages in dem Garten ein Stück römischer Straße freilegt, ist ein glücklicher Zufall. Daß der bisher verschlossene Garten dem Publikum mit einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst eröffnet wird, die nicht wie eine Dissonanz zwischen den antiken Resten wirkt, ist zumindest sehr ungewöhlich. Es geschah vor kurzem in Mailand und beschenkt die alte Römerstadt, die immer wieder auf ihre Wurzeln stößt, mit einer neuen, bleibenden Attrak-

Die "archaischen Skulpturen" der deutschen Künstlerin Veronika van Eyck sind noch bis Mitte Januar im

dene Archetypen einer mythischen Vergangenheit.

MONIKA von ZITZEWITZ

# Wolfgang Lichtenstein das Schau-spiel "Die Maschinenstürmer" von Ernst Toller ein.

plant Comeback

Der Tenor Giuseppe Di Stefano, der sich 1973 aus der Welt der Oper zurückzog, plant mit 63 Jahren ein Comeback. Er kündigte in Rom an, im kommenden Frühjahr wolle er den Cavaradossi in Giacomo Puccinis "Tosca" singen. Er sagte nicht, in welchem Theater er auftreten wird. Vor einigen Tagen hat er mit viel Erfolg in der Kleinstadt Amelia. 100 Kilometer nördlich von Rom. einen Liederabend gegeben.

#### Berliner entziffert Maya-Inschrift

dpa, Berlin Beim Entziffern der geheimnisvollen Schrift der Maya ist man an der Freien Universität Berlin einen Schritt vorangekommen. Professor Berthold Riese vom Lateinamerika-Institut der Universität konnte jetzt im westlichen Honduras einen etwa dreieinhalb Meter hohen Steinblock aus der Stadt Copan als Monument eines Maya-Herrschers identifizieren. Der König hieß vermutlich Achtzehn Kaninchen" und war der 13. Herrscher von Copan. Der Monolith stammt, nach Angaben des Wissenschaftlers vom Montag, aus dem Jahre 726 nach Christus

### Jan Peerce tot

Der amerikanische Tenor Jan Peerce ist im Alter von 80 Jahren in New York gestorben. Der von russischen Eltern abstammende jüdische Sänger sollte zunächst Synagogen-Kantor werden, debütierte dann aber 1932 als Opernsänger. 1940 begann seine langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Arturo Toscanini, der ihn zu seinen späten, noch immer legendären Schallplattenaufnahmen heranzog. Später stieß Jan Peerce zur Ensemble der Metropolitan Opera, dessen verläßlichste Stütze er jahrzehntelang blieb. Peerce war im italienischen wie im deutschen Fach einzusetzen, seine technisch perfekt sitzende Stimme war fast beliebig belastbar, ohne daß sie Schaden genommen hätte. Mochten andere absagen, er sang, wenn Not am Mann war (und das war sie in der Opern-Diaspora Amerika des öfteren). funfinal die Woche. Erst 1982 wurde seine Karriere durch eine Lungenentzündung beendet.



Auf dem Stuhle Erich Kästners: Der Münchner Kritiker und Feuilletonist Armin Eichholz in seinem Arbeitszimmer Foto: HANS ENZWIESER

Zum 70. Geburtstag des Literaten Armin Eichholz

# Wer seinen Augen traut

Er war der letzte Inhaber des Stuh-les, auf dem Erich Kästner und Bruno E. Werner bei der "Neuen Zeitung" gesessen haben. Ehe er Feuilletonchef des "Münchener Merkur" wurde, war Armin Eichholz, den wir heute zu seinem 70. Geburtstag gratulieren können, in gleicher Funktion bei der schon sagenhaft verklärten Amerikanischen Zeitung für die deutsche Bevölkerung" beschäftigt. Aus jener Zeit erinnert man sich auch noch gut seiner Parodien auf zeitgenössische deutsche und ausländische Dichter, hintergründige witzige Texte, die unter dem hübschen Titel "Inflagranti" auch als Buch er-

schienen sind. Gewichtiger ist das ganze Korpus seiner Theaterkritiken, die fein säuberlich geschieden nach den beiden großen Münchner Sprechbühnen als Heute abend stürzt Hamlet" über das Residenztheater und "Kennen sie Plundersweilern" über die Kammerspiele erschienen sind (im Münchner Ehrenwirth-Verlag). Er hat sie alle genau abgedruckt - manche vier bis fünf Buchseiten lang -, wie er sie im Streß am Vormittag nach der Premiere aufs Papier geworfen hat, immer darauf Bedacht nehmend, daß man Kritiken auch für Leute schreibt, die selber nur selten ins Theater gehen, und daß man diesen mehr bieten muß als ein nüchternes Zeugnis für die Leistungen von Autor, Regisseur und Schauspielem.

Doch beim Durchblättern steigen nicht nur ganze Spielzeiten vor dem geistigen Auge auf, man kann sich auch immer wieder über glückliche

Formulierungen und gelungene Wortspielereien freuen. Was er sonst, wenn der Tag es fordert, für seine Zeitung geschrieben hat, ist in Auswahl in einem anderen Buch unter dem Titel "Ich traute meinen Augen" versammelt. Schon der Titel ist ein hübsches Beispiel für seinen Umgang mit der Sprache.

Da ist nun tausenderlei vereinigt, worüber ein Feuilletonredakteur zu schreiben aufgerufen ist, vom allerletzten Auftritt Grocks bis zum Cranach-Jahr in Kronach oder der "documenta" in Kassel. Und immer wieder hat man die Gewißheit, daß der Autor nicht nur seinen Augen, sondern auch seiner Ausdrücksfähigkeit trauen durfte.

Armin Eichholz stammt zwar aus der Pfalz, ist aber schon in seinem vierten Lebensjahr Münchner geworden und auf ein Münchner Gymnasium gegangen. Ihn aus seiner Heimatstadt wegzulocken, war - auch wenn es gelang, ihn hin und wieder zur Mitarbeit an der WELT heranzuziehen - offenbar vergeblich. So muß man bedauern, daß sein Witz und sein etwas melancholischer Charme nicht regelmäßig einer größeren Leser-

schaft zugute gekommen ist. Nachwuchsliteraten, die sich mit Lesungen eigener Werke vorstellen, seien davor gewarnt, sich Armin Eichholz als Einleiter zu engagieren. Die Wette gilt, daß es auf den zwei oder drei Blatt seiner Vorrede wesentlich geist- und gehaltvoller zugeht als beim Hauptbestandteil des

# Seinen Haydn gelernt

Hannover: Neue Kammermusik von L. Kupkovič

Einzelkämpfer war er schon immer: Als er in den sechziger Jahren das erste slowakische Musica-Nova-Ensemble ins Leben rief und die radikalsten avantgardistischen Töne komponierte ebenso wie jetzt in seiner nicht minder radikalen Abwendung von Atonalität und Avantgardismus. Und es ist innerste Überzeugung, mit der der jetzt seit anderthalb Jahrzehnten im Hannoverschen Exil wirkende Ladislav Kupkovič den bisherigen Weg der neuen Musik für einen Irrweg erklärt.

Dieser Irrweg, so die Philosophie des Außenseiters, habe der Musik auf Generationen den Kredit der Hörer verspielt, der nur zurückzugewinnen sei durch entschlossene Abkehr von den atonalen Konventionen und durch Rückkehr zur Topalität in Dur und Moll. Die sich selbst finanzierende Unterhaltungsmusik habe sie ja niemals aufgegeben, doch auch, wenn Avantgardekomponisten im trauten Familienkreis musizierten, spielten sie schließlich - Schubert.

An ihn erinnert denn auch manches, was Kupkovič als eigenen kompositorischen Beitrag zu dieser Rückkehr anbietet - bei neoromantischen Halbherzigkeiten bleibt er nicht stehen. Seine Beschränkung auf das siebenstufige System ist konsequent und so läßt er auch die alterierten Sept- und Nonakkorde drau-Ben, mit denen der atonale Irrweg der Musik einmal begann. Zwei Quintette und ein Quartett, die Kupkovič jetzt mit dem Hilversumer Raphael-Quartett und dem Pianisten Martin Dörrie in der Hannoverschen Musikhochschule vorstellte, könnten aus dem neuaufgefundenen Nachlaß eines

Klassikers stammen: Melodien und Themen, die Haydn zufällig nicht eingefallen sind, ihm aber hätten einfallen können.

Mit diesem Material stellen sich automatisch die alten kompositorischen Probleme: An Kupković' Sätzen ärgert einen manches, was einen auch mitunter bei den Klassikern ärgert: trockene, nichtssagende Sequenzen oder zu kurzatmige, beflissene Rondos. Aber im übrigen baut sich dies alles sehr schön, spannungsreich und überzeugend auf: Im 20. Jahrhundert wie Mozart zu komponieren, die Erlernung dieser Fremdsprache ist

Wird dieses Modell irgendwo ver-fremdet oder "hinterfragt"? Strawinskys "Pulcinella-Suite" noch im Ohr, wartet man ja auf dergleichen, aber abgesehen von einigen untergründigen Unregelmäßigkeiten, kleinen rhythmischen Komplikationen und melodischen Widerborstigkeiten spielt sich da nichts ab.

Früher konnte das Publikum über das Happening kichern, wenn Kupkovič "Ich küsse Ihre Hand, Madame" oder auch Beethovens Polonaise nostalgisch variierte. Diesen Demonstrationscharakter haben die nun uraufgeführten Quintette in B- und A-Dur und das Quartett in d-Moll nicht mehr oder kaum noch - gerade im A-Dur Quartett bewahrt der Schlußsatz noch kolportagehafte Züge: im übrigen ist diese Musik sehr sachlich und ernst geworden, eben "klassisch", und das Publikum kichert nicht mehr. Es applaudierte vielmehr mit einem ganz unniedersächsischen Enthusiasmus. DETLEF GOJOWY

# **KULTURNOTIZEN**

Ursula Monn erhielt den Ernst-Lubitsch-Preis 1985 für ihre Hauptrolle in dem Film "Einmal Ku'damm und

zurück' Ein Dinosaurier-Ei (schätzungsweise 105 Millionen Jahre alt) wurde, vollständig erhalten, von so-wjetischen Wissenschaftlern in Zentralasien gefunden.

Ulrich Rückriem empfängt den mit 10 000 Mark dotierten Konradvon-Soest-Preis des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe.

Den Gottron-Just-Preis (10 000 Mark) der Stadt und der Universität Ulm erhielt der Gießener Genetiker HELLMUT JAESRICH Fritz Anders in Würdigung "seiner

zukunftsweisenden Arbeiten über die genetische Regulation der Tumorentstehung".

300 Stücke sind für den ersten Dramatiker-Wettbewerb eingesandt wor-den, den der Bund Deutscher Theatergemeinden ausgeschrieben hat.

Der "Goldene Bobby", der erste Tonmeister-Preis, ist der NDR-Aufzeichnung der Zemlinsky-Oper "Der Geburtstag der Infantin" zuerkannt worden; im Bereich Konzert fiel er an eine Aufnahme von Debussys "Jeux"

unter Hans Zender. Americo Tot, aus Ungarn stammender italienischer Bildhauer, ist 75jährig in Rom gestorben.



Lebensretter

sind staatlich

Die Sozialversicherungsleistungen für Hinterbliebene eines verunglück-

ten Lebensretters gehen nach einem

Urteil des Bundesgerichtshofes

(BGH) dann zu Lasten des Staates,

wenn er bei dem Rettungsversuch oh-

ne eigenes Verschulden ums Leben

gekommen ist Mit dieser Begründing hat der BGH eine Klage der

baden württembergischen Unfallver-sicherungsbehörde zurückgewiesen.

In dem Fall hatte ein Grubenentlee-

ringsunternehmer einen in seine

Janchegrube gestürzten Hauseigen-

tümer zu retten versucht. Beide Män-

ner waren dabei umgekommen. Nach

einer Vorschrift der Reichsversiche-

rungsordnung (RVO) konnte bisher

der Sozialversicherungsträger denje-

nigen, zu dessen Gunsten die Hilfelei-

stung erfolgte, in Regreß nehmen.

Dies wurde vom BGH jetzt verneint (AZ: IV a ZR 167/82).

Die Polizei hat von dem Räuber,

der am Montag auf dem Rhein-Main-

Flughafen aus einer jugoslawischen

Maschine Geldsäcke mit 2.9 Millio-

nen Mark erbeutete, lediglich eine va-

ge Taterbeschreibung. Der 25 bis 30

Jahre alte Mann flüchtete in einem

Auto der "Finnair". Der Gangster ver-

fügte offenbar über detaillierte Orts-

dpa, Frankfurt

Vergebliche Fahndung

dpa, Karlsruhe

versichert

# **Commodore beherrscht** den Weihnachtsmarkt

Umsatzboom bei Heimcomputern / Eine Umfrage der WELT

DIETER F. HERTEL, Hamburg Allgegenwärtig wie der Figaro im Barbier von Sevilla" ist eine Heimcomputermarke im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. In welchen Teilen der Bundesrepublik Deutschland man auch nachfragt: In praktisch allen Fachgeschäften und Elektronik-Abteilungen der Kaufhäuser wird der Commodore als "Renner der Saison" genannt. Von dieser Regel gibt es anscheinend nur eine einzige Ausnahme - in einem Technischen Kaufhaus

Auch bei den Versandhäusern hat der Commodore die Nase vorn. Beim Otto-Versand in Hamburg wird das ganz deutlich gesagt. Die beiden großen Konkurrenten drücken sich ein wenig verschlüsselt aus - doch sië äußern sich ähnlich. Neckermann in Frankfurt spricht von einer "erheblichen Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr", von einem "Trend zu höherwertigen Geräten" und von starker Ordertätigkeit für Drucker, Monitore (Bildschirme) und Diskettengeräte (Floppy Discs).

Für Quelle in Nürnberg sind die Kunden kritischer und informierter" geworden. Das Grundgeschäft wird wie 1983 mit Hobby-Computern und Fernsehspielen getätigt. In seinen örtlichen Fachabteilungen konzentriert sich Quelle jetzt jedoch mehr auf höherwertige Personal-Computer. In Essen wurde sogar ein erstes reines Fachgeschäft für diese Anlagen eröffnet.

Beim Kaufhof am Stachus in München ging zwar die Zahl der verkauften Geräte leicht zurück, doch wird dies auf die erheblich erhöhte Zahl der Geschäfte, die Heimcomputer führen, zurückgeführt. Auch hier führt Commodore, gefolgt von Sinclair und - abgeschlagen - Atari. Neukäufer orientierten sich hier in erster Linie daran, welches Gerät in der Bekanntschaft bereits vorhanden ist, in aller Regel eben der Commodore. Gleicher Trend im Berliner Kaufhaus des Westens. Auch Zusatzgeräte verkauften sich '84 besser als '83.

Im Kaufhof in Frankfurt hielten sich die Umsätze auf Vorjahreshöhe.

Auch hier liegt Commodore an der Spitze, gefolgt von Sinclair Spectrum 48 K. Hertie in Stuttgart nennt Commodore als Hauptrenner, gefolgt von Atari ("wegen der radikal gesenkten Preise"). Hier achten die Kunden vor allem darauf, daß sich ihre Geräte später problemlos erweitern lassen. Das Fachgeschäft Media Markt in München tätigt heuer erheblich bessere Umsätze mit Heimcomputern als vor einem Jahr - dank Commodore. Die Erklärung: "Commodore hat es geschafft, in den Schulen bekannt zu werden. Die Schüler tauschen teure Software aus, sie kopieren die Programme." Das ist zwar urheberrechtlich verboten, wird aber eben getan und bedingt natürlich den Besitz markengleicher Geräte.

Bei Horten in Düsseldorf taucht nach dem Commodore (und neben Atari und Apple) der Markenname Schneider auf. Dieses Gerät sei für umfangreichere Anwendungsgebiete geeignet, es biete mehr Mög-lichkeiten und sei auch beruflich zu nutzen, hieß es zur Begründung.

Die bereits erwähnte Ausnahme von der allgemeinen Commodore-Regel bietet das Technische Kaufhaus Brinkmann in Hamburg. Gut eingeschlagen hat auch hier Schneider, das komplett mit Monitor 898 Mark, mit Farbmonitor 1398 Mark kostet. Inbegriffen ist dabei nicht nur die Zehner-Tastatur, sondern auch der Re-

Hier hat man auch guten Rat bereit für unentschlossene Käufer: Wichtig seien Ausbaumöglichkeit, eine vernünftige Tastatur sowie die verfügbare Programmvielfalt. Keine Rolle spielt die Verfügbarkeit von Lehrund Anleitungsliteratur: "Die ist für alle Typen vorrätig." Es hat den Anschein, daß alle, die nur spielen wollen und dabei preiswert Programme austauschen, wenn auch ein wenig außerhalb des Gesetzes, mit dem Commodore gut beraten sind. Wer höhere Ansprüche stellt, dürfte derzeit mit Schneider gut bedient sein. Diese Marke wird allerdings nicht

von allen Geschäften geführt; ihr Ver-

trieb ist streng kanalisiert.

Knochenmark-Empfänger Stefan Morsch nach Abstoßungsreaktion des Körpers in Seattle gestorben

# Eine Stiftung soll an seinen Tod erinnern

Stefan Morsch aus Birkenfeld an der Nahe ist tot. Der 16jährige, dem als erstem Deutschen Knochenmark eines familienfremden Spenders eingepflanzt worden war, starb am Montag abend in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Dies bestätigte das

Fred-Hutchinson-Krebsforschungs zentrum. Als Todesursache wurde eine Lungenentzündung nach einer Abstoßungsreaktion des Körpers gegen das eingepflanzte Knochenmark angegeben. Die Reaktion zeigte sich zunächst in Hautausschlägen, griff später auf Leber und Darm über und führte schließlich zu hohem Fieber und zum Tod.

Dem Jungen war im August Knochenmark eines 35 Jahre alten Engländers eingepflanzt worden. Noch vor wenigen Tagen hatten Stefan Morsch und seine Familie gehofft, Weihnachten in der Bundesrepublik Deutschland verbringen zu können. Die Ärzte hatten ihre Einwilligung für den Rückflug gegeben, weil sie der Ansicht waren, daß für die Genesung des an Heimweh leidenden Jungen die vertraute Umgebung wichtig sei. Der Schüler hatte das Krankenhaus bereits am 12. September verlassen können, mußte jedoch bereits drei Wochen später zurückkehren, weil die Immunreaktion ihn dazu

Ohne die Operation in den Vereinigten Staaten hätte Stefan nach dem Urteil der Ärzte höchstens noch ein halbes Jahr zu leben gehabt. Da in der Bundesrepublik Deutschland bisher nur Knochenmark von Familienmitgliedern operativ übertragen wird, kam allein eine Operation in der weltweit als führend geltenden Spezialklinik in Seattle in Betracht.

Stefan war der dritte Patient, der in dem Hutchinson-Zentrum Knochenmark von einem nicht verwandten Spender erhielt. Das Transplantat stammte von dem 35jährigen britischen Rechtsanwalt Terence Bailley, der als einer von 54 000 potentiellen Spendern von Knochenmark in einer Londoner Datenbank registriert ist und vom Computer als "Idealspender" für den 16jährigen ermittelt wor-den war. Im Familienumkreis Stefans hatten die behandelnden Ärzte niemanden gefunden, der das benötigte Knochenmark hätte liefern können. Die Knochenmarktransplantation

an Stefan Morsch war erst durch eine ungewöhnliche Spendenaktion möglich geworden. Die Spenderbank in London hatte eine Kaution von 200 000 Mark verlangt. Innerhalb weniger Wochen kamen auf einem Spendenkonto 800 000 Mark zusammen. Ein Teil wurde der Spenderbank überwiesen, der Restbetrag festgelegt. Die Operationskosten in Höhe von 400 000 Mark wurden von der Krankenkasse und der Beihilfe der Bundeswehr – Vater Emil Morsch ist dort angestellt - getragen. Mit dem Geld, das nach Angaben der Verwal-tung von Birkenfeld nicht mehr zur Kaution gebraucht wird, soll jetzt in ähnlich gelagerten Fällen geholfen werden "Wir beabsichtigen, Anfang des Jahres eine Stefan-Morsch-Stiftung ins Leben zu rufen", sagte Bürgermeister Mörsdorf. Einzelheiten sollen mit dem Deutschen Stifterverband geklärt werden. Doch schon vor Gründung einer

Stiftung soll einem Leukämie-Kranken geholfen werden: Für Lutz Friese (27) aus der Gemeinde Ronneburg (Hessen) wurde eine Kaution von 200 000 Mark bereitgestellt. Friese befindet sich seit dem 24. November in Seattle und wartet dort auf seine Operation. Ein ursprünglich vorgesehener Operationstermin Mitte Dezember mußte abgesagt werden, nachdem ein Spender zurückgetreten war und das Blutbild des Patienten sich verschlechtert hatte.



16jährigen Schüler Stotan August in den **Vereinigten** Knochenmork um den an . Leukämie erkrankten ngen zu rette Er hatte gehofft, Weiknachten zu Havse in seines Körpers auf das fremde Knochennark führten Montag abend zum Tod des Schülers.

Ais erstes

**Devischen** wurde dem

# **Stichwort: Immunsystem**

Verwirrspiel um Wagner

Münchner Polizei weiß nicht mehr, was gespielt wird

Das Immunsystem des Menschen hat die Aufgabe, den Körper sowohl nach außen als auch innen zu schützen. Nach außen wehrt es Krankheitserreger ab, nach innen verhindert es die Entwicklung von körpereigenen Zellen mit veränderten Zelloberflächen. Körperfremde Zellen werden vom Immunsystem nur aufgrund der veränderten Oberflächenstrukturen erkannt. Tauchen solche Zellen auf, werden sie sofort angegriffen und vernichtet. Die Leukämie-Erkrankung (Blutkrebs) beginnt im Knochenmark, verteilt sich aber dann über den Blutkreislauf im gesamten Körper.

Bei der Therapie werden chemische Substanzen zur Hemmung der Zellteilung in den Blutkreislauf eingespritzt. Versteckte Nester von Leukämiezellen werden aber oft

PETER SCHMALZ, München

In München spielt sich zur Zeit ein

Fahndungsfall hart an der Grenze zur

Groteske ab: Weder kann die Polizei

dabei ihre eigene Rolle einstufen

noch die desjenigen Mannes, der im

Mittelpunkt einer Entführung steht;

dabei weiß man nicht einmal, ob als

Drahtzieher, wie man an der Isar

schon gemutmaßt hatte, oder aber als

Opfer, wie man inzwischen auch

schon angenommen hat. Es handelt

sich um die mysteriöse Ver-

schleppung des 52jährigen Fuhrun-

Gebiß

Un-

des 22. November.

Die Einrichtung sei-

nes Būros wird mit

einem Beil ver-

wüstet, Spuren von

Tränengas werden

des Mannes liegt im

Hof. Tage später

ein

bekannter bei Wag-

ners getrennt leben-

festgestellt,

künstliche

ruft

Wagner verschwindet am Abend

Therapiemethode wird zuerst\_das Zentrum der Blutbildung im Knochenmark zerstört. Mit den Leukämiezellen sterben allerdings auch alle normalen Zellen. Sie werden später durch transplantierte körperfremde Knochenmarkzellen ersetzt und die Bhitbildung wiederhergestellt.

Die Methode hat eine hohe immu nologische Schranke: die Oberflächenstrukturen der Zellen sind allein bei eineiigen Zwillingen identisch, sonst verfügt jeder Mensch über Strukturen, die nur für ihn zutreffen. Als Zellspender eignen sich deshalb nur Personen, deren zelluläre Oberflächenstrukturen eine enge Verwandtschaft zu den Patientenzellen aufweisen. Meist treffen diese Voraussetzungen bei Geschwistern zu. MANFRED REITZ

durch ein "todsicheres" System zum

Millionär werden. Version eins war

geboren und schien der Polizei glaub-

haft, hatte sich doch inzwischen her-

ausgestellt, daß Wagner der Spiellei-

denschaft frönte. Zudem kannten

sich Wagner und Tertan beruflich.

Wagner selber sah das freilich ganz

anders und stellte seine Entführung

als ernsthaftes Unternehmen dar.

Tertan habe mit ihm in gebrochenem

Englisch gesprochen und sei deshalb

von ihm nicht als der frühere Ge-

schäftspartner erkannt worden. Das

um eine dritte Variante bereicherte:

nunmehr

entführt

stellige

Autobahn

Grenze

Danach war Wagner

sächlich ernsthaft

weil er ihm. Tertan.

aus früheren Ge-

schäften eine sechs-

schulde. Die beiden

Helfer will Tertan

unterwegs an der

gegabelt haben. Der

Entführte hätte eine

kleine Flasche Cog-

nac trinken müssen

um so schlafend

leichter über die

Grenze gebracht werden zu können.

worden,

Summe

Zusammen mit vier Freunden entwendete ein Elfjähriger am Sonntag in Boston eine schwere Planierraupe, überrollte ein Wachhäuschen, durchbrach die Mauer eines Geschäfts und walzte ein Dutzend Autos platt.

Teurer Kinderstreich

#### Kostbarer Fund

dpa, Frankfurt Ein "unsortiertes Briefmarkenpaket", das ein norddeutscher Student in einem Kaufhaus erwarb, enthielt sieben "Olympia-Briefmarken 1980" der Bundespost. Die auf Auktionen mit 16 000 Mark pro Stück angesetzten Raritäten gehören zu einer zu-rückgezogenen Markenserie und wurden versehentlich von der Frau des damaligen Postministers Gscheidle in Umlauf gebracht.

#### Wieder eine Giftwolke

dpa/UPI, Matameres Eine Ammoniak-Gaswolke führte nach ihrem Austritt aus einer schadhaften Verladeleitung Montag abend zur Evakuierung Tausender Einwohner der mexikanischen Stadt Matamoros, nahe der texamischen Grenze. Todesopfer waren nicht zu beklagen.

### Brandopfer in Waisenheim

Acht Waisenkinder und der Direktor eines Waisenheimes kamen in der nordwestpolnischen Stadt Wronki bei einem Großfeuer in ihrem Heim um. Die Brandursache ist unbekannt.

# Athiopisches SOS-Dorf

DW. Addis Abeba In den äthiopischen Städten Awasa und Asmara werden gegenwärtig zwei SOS-Kinderdörfer für 50 Waisenkinder von in den Hungerlagern verstorbenen Eltern errichtet. Spenden werden unter der Kontonummer 111 111 bei der Deutschen Bank Mün-

# Das beste ist: eine gute ersicherung.

chen entgegengenommen.

# ZU GUTER LETZT

Der Blitz war noch nicht dem

SIGNAL

VERSICHERUNGEN

Donner gefolgt, da goß es wie aus Eimern. Aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

# LEUTE HEUTE

"Bambi" für die Stars

Auch in diesem Jahr werden wieder Stars mit dem "Bambi"-Preis des Burda Verlages München ausgezeichnet. Zur Schauspielerin des Jahres wählten die Leser der Burda-Zeitschriften "Bunte" und "Bild + Funk" Thekla Carola Wied ("Ich heirate eine Familie"). Als Schauspieler erhält Manfred Krug die Ehrung. Während Mike Krüger und Thomas Gettschalk als Spaßmacher ("Zwei Nasen den, bekommt Ulrike Meyfarth einen Bambi für ihren olympischen Gold-

Sprung. Außerdem werden Heinz Rühmann mit einem Ehren-Bambi seinem elften insgesamt -, die Schauspielerin Anja Jaenike als Nachwuchsstar und Udo Jürgens als Showstar des Jahres ausgezeichnet. Für seine Kreativität erhält David Wolper, Regisseur der Eröffnungsund Schlußfeier der Olympischen Sommerspiele 1984, das Symboltier. Hanna Schygulla bekommt es als Frau, Karlheinz Böhm als Mann des Jahres. "Bambis" gibt es auch für tanken Super") ausgezeichnet wer- Regisseur Wolfgang Petersen und Film-Produzent Bernd Eichinger ("Die unendliche Geschichte").

# WETTER: Naßkalt

Wetterlage: Nach einem vorüberge-henden und nur schwachen Zwischen-hocheinfluß greifen von Westen her erneut Tiefausläufer auf Deutschland



Statement . 12 bestecks, West Starter S. 1872. @ bestecks, stall. , Methol. ♦ Sprukragen. ● Regen. ★ Schweetall. ▼ Schwarz Gebete Regen School School ALL Fostgrenz <u>tations</u> (auguspectus lutificatius (1000mis-750mm)

Vorhersage für Mittwoch:

Anfangs in der Mitte und im Süden wolkig, vereinzelt Schnee- oder Re-genschauer, zum Teil auch aufgeheitert. Am Vormittag schon im Westen und Norden, nachmittags auch im Sü-den Eintrübung mit Niederschlägen, die auch im Flachland als Schnee fallen. Temperaturen um 4 Grad. Im Nor-den und Westen mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West, im Süden

Weitere Aussichten:

Unbeständig, verhältnismäßig mild

| Temperature          | n am     | Dienstag , 13 Ut |
|----------------------|----------|------------------|
| Berlin               | 4°       | Kairo            |
| Bonn                 | 3°       | Kopenh.          |
| Dresden              | 3°       | Las Palmas       |
| Essen                | 3°       | London           |
| Frankfurt            | 5°       | Madrid           |
| Hamburg              | 4°       | Mailand          |
| List/Sylt            | 5°       | Mallorca         |
| München              | 40       | Moskau           |
| Stuttgart            | 2°       | Nizza            |
| Algier               | 140      | Oslo             |
| Amsterdam            | 6°       | Paris            |
| Athen                | 16°      | Prag             |
| Barcelona            | 13°      | Rom              |
| Brüssel              | 40       | Stockholm        |
| Budapest             | 0°<br>5° | Tel Aviv         |
| Bukarest<br>Belsinki | 5°       | Tunis            |
| Holeinki             | _70      | Wien             |

Zürich Somenaufgange am Donnerstag: 8.24 Uhr, Untergang: 16.15 Uhr; Mondaufgang: 6.02 Uhr, Untergang: 14.32 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Ein Riese macht staunen

Ein ebenso seltener wie trauriger Anblick bot sich Montag abend am Strand von Husum, wo ein verendeter 19 Meter langer Finnwal mit viel Hydraulik an Land gezogen wurde, wie das AP-Bild zeigt. Der Wal war Sonntag im nordfriesischen Wattenmeer gestrandet und von seinem eigenen Gewicht von rund 40 Tonnen erdrückt worden. Durchaus denkbar, daß der Meeressäuger sich hier - auf seinem Weg von der Arktis ins "Winterquartier" weiter im Süden - auf ein ruhiges Plätzchen zurückziehen wollte, um sich dort wegen Krankheit oder Altersschwäche auszuruhen. Das von dem Polizeiboot "Sylt" abgeschleppte Tier wird zerlegt und in ein Kieler Institut überführt.

Das Phänomen der Walstrandung, so alt wie diese Tiergattung selbst, gibt der Wissenschaft immer noch Rätsel auf. Während solche Mißgeschicke bei Zahnwalen häufig durch Außerkraftsetzen der Echolokation in

seichtem Wasser passieren und bei Arten mit enggeknüpftem Sozialgefü-ge, wie Grindwalen, zu Massenstrandungen ganzer Verbände führen, kommt bei Bartenwalen wie dem Finnwal oder dem vor kurzem gestrandeten Zwergwal eine solche "Panne" nicht in Frage. Diese Arten funken nicht im Ultraschallbereich.

Über den Zustand dieses jüngsten Opfers an der deutschen Nordseeküste kann erst eine Obduktion Auskunft geben. Dabei läßt sich das Alter anhand von "Jahresringen" an den Barten beziehungsweise am Gehörzapfen bestimmen. 80 Jahre kann so ein Finnwal - nach dem bis zu 30 Meter langen Blauwal die zweitgrößte Gattung - schon werden. Als Schwimmer ist er mit glatten 40 km/h sogar schneller als der "Branchenführer". Der Weltbestand der Finnwale wird auf ganze 110 000 geschätzt. Gleichwohl machen Isländer und Spanier immer noch Jagd auf sie.

der Ehefrau an und verlangt 500 000 Lösegeld. Freunde bringen die Summe zusammen. Bei der vereinbarten Geldübergabe am Münchner Hauptbahnhof werden in einem Zug nach Italien zwei Täter überrascht, ein

22jähriger Südtiroler und der in Würzburg lebende Italiener Boris Tertan (28), der Wagners Versteck ausplaudert: das Haus seiner Schwiegereltern bei Neapel. Das Haus wird gestürmt; ein zweiter Südtiroler als wahrscheinlich dritter Täter festgenommen. Wagner liegt ungefesselt und wohlbehalten auf einer Liege.

Nun beginnt das Verwirrspiel: Tertan sprudelt im Verhör munter drauflos. Wagner habe den Coup geplant; die beiden Südtiroler habe man auf der Autobahn aufgelesen und als Helfer engagiert. Mit dem Lösegeld wollte Wagner im Kasino von Monte Carlo



Diese Folge von Geständnissen und die schwankende Haltung der Münchner Polizei haben nun lebhafte Kritik ausgelöst. "Eine Blamage, die sich am Rande des Skandals bewegt\*, urteilte eine Münchner Lokalzeitung, und der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Warncke forderte den Innenminister auf, eine Untersuchung im Polizeipräsidium zu veranlassen. Die "öffentliche Vorverurteilung" Wag-ners stelle eine unbegreifliche Fehlleistung der Polizei dar.

Nun warten die Ermittler auf Wagner, der noch von den italienischen Kollegen vernommen wird. Weitere Versionen werden indessen nicht mehr ausgeschlossen.

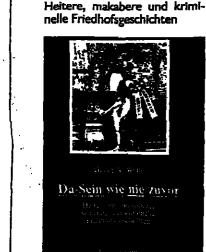

222 S., geb., illustr., DM 34.80

Reich bebilderte alte und neue Märchen zum Träumen aus Maliorca, Menorca, Ibiza und Formentera



163 S., gebunden, DM 29.80

Bissige Medizincartoons zum Schmunzeln - trotz aliem - für Ärzte, Patienten und Gesunde



60 S., gebunden, DM 19.80



Eine zauberhafte Mäusege-

218 S., gebunden, DM 24.80

Scharfe, unerbittliche Realistik prägt diesen Roman

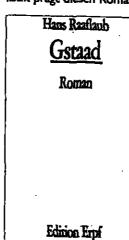

194 S., gebunden, DM 29.80

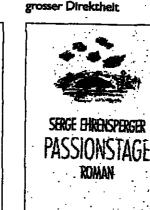

Ein Bekenntnisbuch von

EDITION ERF

2765., gebunden, DM 34.80

Die Bücher der Edition Erpf erhalten Sie in jeder Buchhandlung, oder sie können durch diese innert kürzester Zeit besorgt werden. Für kostenloses Informations-Material schreiben Sie uns (Postkarte genügt):

<u>EDITION ERPF</u> CH-3001 Bern



